

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

JP



DEPOSITED AT THE
HARVARD FORESTURNED TO J. F.;
MARCH. 1967

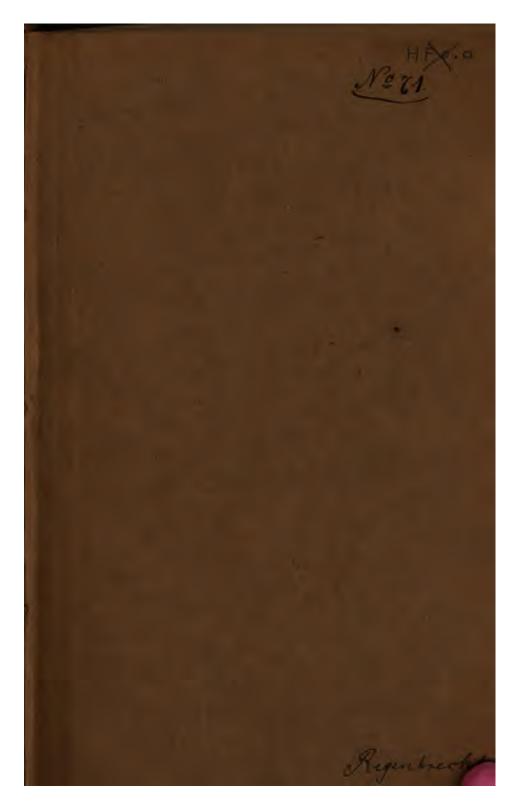

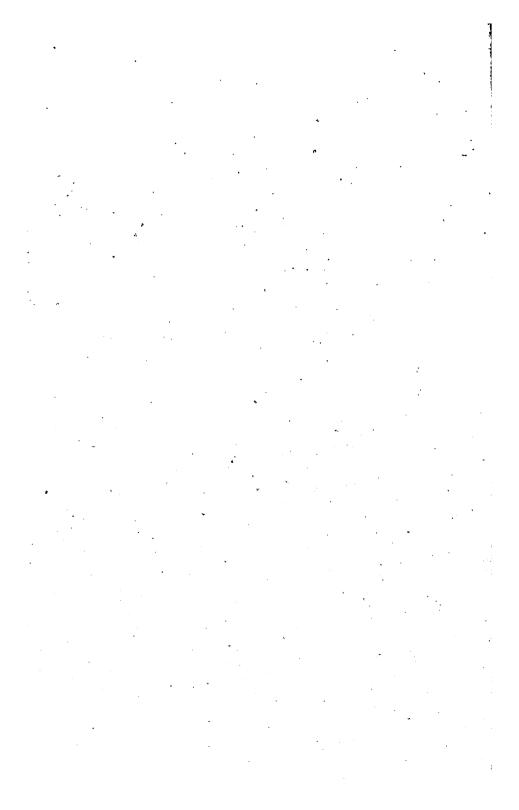

## Beinrich Cotta's

# Grundriß der Forstwissenschaft.

Bierte verbefferte Auflage,

herausgegeben

von

feinen Söhnen.

Presden und Leipzig, Arnolbijse Buchhanblung. 1849. TAB C82 1849

## Vorrede

## zur erften Auflage.

Wenn man das Raberwerk einer Uhr auseinander nimmt und Jemandem alle einzelne Stude vorlegt, so wird er doch selbst bei der deutlichsten Beschreibung noch keinen richtigen Begriff weder von den einzelnen Dingen noch von der Uhr überhaupt erlangen, sondern dieß geschieht nur dann, wenn er erst alle Theile in gehöriger Berbindung mit einander gesehen hat.

Auf ahnliche Art verhalt es fich mit allen Wiffen-Schaften, welche aus vielen Theilen jusammengefest find, und vorzüglich mit ber Forstwiffenschaft. Go lange man bei ihr noch nicht auf einen Standpunct gefommen ift, von bem man bas Gange im Bufammenbange überfeben fann. ift es fomer, bas Einzelne flar aufzufaffen und gehörig ju verftehen. Mit welcher Lehre ber Forftwiffenschaft man auch ben Anfang macht, fo erscheint boch Alles ju abgefonbert und beghalb einseitig; hat man aber erft eine Ueberficht vom Gangen, weiß man erft, wozu jebes bient, fo faßt man auch alles Einzelne viel leichter auf und begreift und merkt Alles beffer. Außerbem wird es auf forftlichen Unterrichtsanstalten fur bie meiften Stubirenben nothwenbig, mehrere Bortrage zweimal zu horen, weil fie bas erfte Dal nur lernten, wie man lernen muß.

Darum hielt man einen Bortrag bei ber hiefigen Forftakabemie für angemeffen, in welchem bie einzelnen Lehren ber Forstwiffenschaft spstematisch geordnet und in kurzen Umriffen bargestellt würden, damit die hier Studirenden zuerst auf jenen Standpunct geführt wurden, von welchem aus fie bas gange Bebiet ber zu erlernenden Biffenschaft zu überschauen vermöchten.

In Folge biefer Anordnung mußte ich eine Stize entwerfen, um sie meinen Zuhörern als Leitfaben in die Hande
geben zu können, und da ber Bortrag voriges Jahr begann, so mußte ber Ansang mit dem Druck dieser Stizze
sogleich gemacht werden, so daß Bortrag, Manuscriptsertigung und Abdruck desselben saft immer nur gleichen Schritt
hielten, wobei freilich die Ausarbeitung nicht so geschehen
konnte, als wenn die für dergleichen Arbeiten nöttige Muße
mir vergönnt gewesen wäre. Dabei wirfte nun auch eine
mich im vorigen Winter treffende schwere Krankheit sehr
nachtheilig auf die Schrift ein, weßhalb ich besonders in
Bezug auf die erste Lieserung um gutige Nachsicht bitte.

Der Zwed dieses Schriftchens verstattet natürlich in keiner hinsicht Bollständigkeit oder eine genügende wirkliche Anweisung über die abgehandelten Gegenstände, sondern es konnte und durfte überall nur so viel vorgetragen werben, als erforderlich ist, um richtige Begriffe zu erlangen. Diesen Gesichtspunct bitte ich nicht aus den Augen zu verliesren; Niemand darf und kann auf diesen wenigen Bogen über alle barin abgehandelten Gegenstände vollständige Beslehrung erwarten, sondern nichts Anderes als einen Ueberblick vom Ganzen.

Tharand, im September 1831.

Seinrich Cotta.

## Porrede

## gur zweiten Auflage.

Die erste Auslage bieser Schrift war vergriffen, es wurde eine zweite erforderlich, und der Versaffer — bessen Gesundheitszustand ihm nicht gestattet, sich anhaltend mit literarischen Arbeiten zu beschäftigen — wünschte, daß diesselbe durch uns, seine vier Sohne, veranstaltet werde.

Rur ber entschiebene vaterliche Wunsch hat und gur Uebernahme bieser Arbeit ermuthigt und vermocht, und es find nun behandelt worden:

bie Grundwiffenschaften und ber technologische Theil ber Rebenwiffenschaften — burch Bernhard Cotta,

bie Lehren vom Walbbau, von ben Walbnebennutungen und vom Forftschut - burch August Cotta,

bie Forstbetrieberegulirung, Waldwerthberechnung und Forstverfaffung (lettere jedoch mit Ausschluß bes Forstrechenungswesens) — burch Wilhelm Cotta, und

bas Forft- und Jagbrecht, bie Forftpolizei, so wie bas Forftrechnungswesen — burch Ebuard Cotta.

Aues ift übrigens bem Berfaffer vorgelegt und erft nach beffen Genehmigung bem Drude übergeben worben.

Tharand im September 4836.

Wilhelm Cotta, August Cotta, Forfineister. Forfinipector.

Ebuard Cotta, Bernhard Cotta, Amteactuar. Dr. philos.

## Porredt

## gur britten Anflage.

Bas in ber Borrebe zur zweiten Auflage gefagt wurde, ift auch für bie britte gultig, und wir haben nur noch zu bemerken, baß z. B. in ben Abschnitten über Naturwiffensschaften, Forsteinrichtung zc. einige nicht unwesentliche Aensberungen für zweckmäßig gehalten und zur Aussührung gesbracht worden find.

Tharand im Mai 1843.

2B. Cotta. A. Cotta. E. Cotta. B. Cotta.

## Borrede

## gur vierten Auflage.

Kaum war die britte Auflage biefes Werkes erschienen, als der Berfasser im Schatten ber ihm gewidmeten Eichen zur Ruhe einging. Seine forstlichen Lehren werden nicht mit ihm begraben sein, als ein Theil derselben ist aber auch bieser Grundriß zu betrachten, dessen vierte Auflage wir jest besotzten, wie wir schon die dritte, wenn schon unter Leitung unseres Baters, besorgt haben.

Tharand im Myril 1849.

W. Cotta. A. Cotta. E. Cotta. B. Cotta.

# Inhaltsverzeichniß.

|    |            | Einleitung.                                                          | Selte |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Ś. | 4.         | Begriffe                                                             | 4     |
| _  | 2.         | Bichtigfeit ber Balbungen                                            |       |
| _  | 3.         | Bormaliger Buftanb ber Balbungen in Deutschland                      | 2     |
|    | 4.         | Blid auf die altere Geschichte bes Forftwefens in Deutschland        | 3     |
|    | 5.         | Fortfegung ber Forfigeschichte und über ihren Rusen                  | 40    |
| -  | б.         | Blid auf die neuere Geschichte bes Forftwefens                       | . 44  |
|    | 7.         | Unterricht im Forftwefen                                             | , 12  |
|    | 8.         | Berfchiebenheit ber 3mede bei ber Balbbehanblung                     | , 43  |
| -  | 9.         | Neberficht vom Lehrgebaube                                           | . 14  |
|    | ٠          | Erster Aheil.                                                        |       |
|    |            | Die Grundwissenschaften.                                             |       |
| -  | 10.        | Bas unter Grundwiffenschaften verftanben wirb                        | 48    |
|    |            | Erfte Abtheilung.                                                    | _     |
| _  | •          |                                                                      |       |
|    |            | Die Mathematik.                                                      |       |
| _  | 11.        | Dem Forstmann Rothwenbiges                                           | . 46  |
| _  | 12.        |                                                                      | . —   |
| _  | 43.        |                                                                      | _     |
| -  | 14.        | Berfchiedenheit ber Großen                                           | . —   |
| -  | 45.        |                                                                      | ١ . ـ |
|    |            | Dinges erlangt                                                       | . 47  |
| -  | 16.        | Eintheilung ber Mathematik<br>Eintheilung ber angewandten Mathematik | , 48  |
| -  | 17.        | Einigeitung ber angewandten Matthematit                              | 49    |
| -  | 48.<br>49. |                                                                      | 24    |
| -  | 43,        | Eiteratur                                                            | A1    |
| -  |            | Authoritate                                                          | ,     |
|    | ٠          | 3 weite Abtheilung.                                                  | •     |
|    |            | Die Raturwiffenschaft.                                               |       |
| _  | 20.        | Bichtigkeit ber Naturfunbe                                           | . 23  |
| _  | 21.        |                                                                      | : =   |
| _  | 22.        | Begriff der Naturwiffenschaft                                        | . 24  |
| _  | 23.        | Bie man zur Kenntniß ber Natur gelangt                               | . —   |
| _  | 24         | Unteria eidung von Stoffen und Araken                                |       |
| -  | 25.        | Anwendung der Mathematik bei ber Naturkunde                          | . 25  |
| •  | 26.        | Gintheilung ber Naturwiffenschaft                                    | _     |

#### Erfter Abidnitt. Die Bbnfit ober Raturlebre. Geite 26 S. 27. Begriff . Grlauterung . 28. Begriff von einem Rorper . Ausbehnung und Undurchbringlichleit ber Rorper 29. 30. 34. 32. 33. Schwere (Gravitation) Reftigfeit und Fiussigseit Centrifugalfrast Elasticität, Schnellfrast, Springsrast 36. - 37. 38. 39. 40. Feuer, Licht, Ralte, Finfterniß . . . Schall, Ton - 41. 42. Schlußbemerfung . . Literatur . . . 3weiter Abschnitt. Die Chemie. 43. Beariff Gintheilung . 44. Bemertung . 45. Literatur . . Dritter Abschnitt. Die Raturgeschichte. 46. 47. 48. **49.** mieniosprichtet der Unterscheidungsmerkmale Eintheilung ber Naturgeichichte ober Naturwiffenschaft Die Irblehre, Mineralogie nur ein Theil berfelben Botanik ober Pflanzenlehre Boologie ober Thierlehre 50. 54. 52. 53. Zweiter Theil. Die Sauptlehren ber Forftwiffenicaft. 54. Ginleitung .

|             |                   | ethe mothetinug.                                                                                                                          |            |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                   | Der Balbbau.                                                                                                                              |            |
| _           |                   |                                                                                                                                           | eite       |
| 5.          | 55.               | Erflärung                                                                                                                                 | 64         |
|             |                   | Erster Abschnitt.                                                                                                                         |            |
|             |                   | Bom Anban bes Holzes.                                                                                                                     |            |
| -<br>-<br>- | 56.<br>57.<br>58. | Bas bie vorstehenden holzarten für Standorte verlangen<br>Ueber die Rupbarfeit der vorstehend als andauwürdig aufs<br>geführten Solzarten | 63<br>67   |
| -           | 59.<br>60.        | Grunde zur Auswahl ber Holzarten                                                                                                          | 7 <u>2</u> |
|             |                   | - Erftes Rapitel.                                                                                                                         |            |
|             |                   | Von ber Holzfaat.                                                                                                                         |            |
|             |                   | ī.                                                                                                                                        |            |
|             |                   | Borbereitung.                                                                                                                             |            |
| -           | 64.               |                                                                                                                                           | 73         |
| -           | 62.<br>63.        |                                                                                                                                           | 74         |
| _           | 64.               |                                                                                                                                           |            |
|             |                   | · II.                                                                                                                                     |            |
|             |                   | Bon ber Bobenbearbeitung zur Polzsaat.                                                                                                    |            |
| _           | 65.               |                                                                                                                                           | 75         |
| _           | 66.               | Eintheilung bes Bobens in Bezug auf beffen Bearbeitung                                                                                    | 76         |
| -           | 67.               | Bon den verschiedenen Arten der Bobenbearbeitung                                                                                          | 77         |
|             |                   | 111.                                                                                                                                      |            |
|             |                   | Von ber Aussaat.                                                                                                                          |            |
| _           | 68.               | Augemeine Regeln                                                                                                                          | 78         |
| -           | 69.               |                                                                                                                                           | _          |
| -           | 70.               | Bon vermengten Saaten                                                                                                                     | 79         |
|             |                   | Zweites Rapitel.                                                                                                                          |            |
|             |                   | Bon ber Holzpflanzung.                                                                                                                    |            |
| -           | 74.               | In welchen Fällen bie Pflanzung ber Saat vorzuziehen ift.                                                                                 | <b>8</b> 0 |
|             |                   | I.                                                                                                                                        |            |
| B           | o n               | ber bolgpflangung mit bewurzelten Pflangling                                                                                              | en.        |
| _           | 72.               | Bon Erlangung ber Bffanglinge                                                                                                             | 84         |
| -           | 73.               | Bon ben Forfigarten und Saatfampen                                                                                                        | 82         |
| _           | 7.5               | SLOW STRUCKISH ISLAN                                                                                                                      |            |

X

|              |                                 | Bon ber Holzbestanzung mit unbewurzelten Pflänzlingen ober Stecklingen.                                                                       | ~  | eite                       |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| S.           | 75.                             | Grflarung                                                                                                                                     |    | 83                         |
| -            | 76.<br>77.                      | Erforberliche Beschaffenheit junger Stecklinge                                                                                                | :  | 84                         |
|              |                                 | Drittes Rapitel.                                                                                                                              |    |                            |
|              |                                 | Bom Bolganban burch Ableger und Abfenter.                                                                                                     |    |                            |
| -            | 78.<br>79.                      | Anwenbbarkett                                                                                                                                 | :  | 85<br>                     |
|              |                                 | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                            |    |                            |
|              |                                 | Bon ber Holzernte.                                                                                                                            |    |                            |
|              |                                 | Erftes Rapitel.                                                                                                                               |    |                            |
|              |                                 | Allgemeine Boraussehungen und Regeln.                                                                                                         |    |                            |
| <del>-</del> | 80.<br>81.<br>82.<br>83.        | Beit ber Ernte in Bezug auf bas Alter Folgerung                                                                                               | :  | 86<br>87<br>88<br>89<br>94 |
|              |                                 | 3weites Kapitel.                                                                                                                              |    |                            |
|              |                                 | Bon ber Schlagführung bei ben Gochwalbern.                                                                                                    |    |                            |
| <del>-</del> | 85.<br>86.                      | Beit ber Ernte in Bezug auf bie Jahreszeit .<br>Allgemeine Regeln zur Schlagführung bei ben Hochwälber<br>in welchen Holzzucht bezweck wirb . | n, | <u> </u>                   |
|              |                                 | I.                                                                                                                                            |    |                            |
|              | Ą                               | don ber Schlagführung in Buchenhochwalbunge                                                                                                   | n. |                            |
| -            | 87.<br>88.<br>89.<br>90.<br>94. | Führung ber Samenschläge bei ber erften Me. hobe                                                                                              | •  | 93<br>94<br>—<br>95        |
|              |                                 | II.                                                                                                                                           |    |                            |
|              |                                 | Behanblung ber übrigen Laubwalbungen als Sochwalb.                                                                                            | ٠  | :                          |
| -            | 93<br>94                        | . Alter, in welchem ber Abtrieb vorzunehmen ift Regeln für ben Abtrieb                                                                        | •  | 96                         |

;

|                                                                    | 111.                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Berjüngung ber Rabelwalbungen.                                                                                                          |                    |
| <b>6.</b> 95.<br>- 96.<br>- 97.<br>- 98.<br>- 99.                  | Betriebsarten Bon ben Samenschlägen bei Fichten und Riefern Die Springschläge ober Couliffenhauungen Die Reffelhauungen Die Kahlschläge | Seite<br>97<br>    |
| - 400.<br>- 401.                                                   | Befondere Anwendung der Springschläge                                                                                                   | 100                |
|                                                                    | Drittes Kapitel.                                                                                                                        |                    |
|                                                                    | Bon ben Durchforstungen.                                                                                                                |                    |
| - 102.<br>- 103.                                                   | Erflarung                                                                                                                               | 404                |
|                                                                    | Biertes Kapitel.                                                                                                                        |                    |
| 83                                                                 | on ber Schlagführung bei ben Rieberwälbern.                                                                                             |                    |
| - 404.<br>- 405.<br>- 406.                                         | In welchen Fällen bie Rieberwaldwirthschaft rathlich ift.<br>Bom Umtriebe bei bem Rieberwalbe                                           | 40 <b>2</b><br>403 |
|                                                                    | Fünftes Kapitel.                                                                                                                        |                    |
| . 23                                                               | on ber Schlagführung bei ben Mittelmalbern.                                                                                             |                    |
| - 407.<br>- 408.<br>- 409.<br>- 140.<br>- 411.<br>- 412.<br>- 143. | Unterschied zwischen Mittelwalb und Nieberwald                                                                                          | 104<br>105<br>     |
| - 444.<br>- 445.                                                   | Erziehung bes Nachwuchkes burch bas Oberholz Werth ber Holzarten                                                                        | 407                |
|                                                                    | Sechstes Kapitel.                                                                                                                       |                    |
|                                                                    | Bon ber Planterwirthschaft.                                                                                                             |                    |
| - 446.<br>- 447.                                                   | Bemerkung<br>In welchen Fällen die Planterwirthschaft rathlich ift .                                                                    | 408                |
| į                                                                  | Siebentes Kapitel.                                                                                                                      |                    |
| 1                                                                  | Bon ber Ropfholz: und Schneibelwirthschaft.                                                                                             |                    |
| - 418.<br>- 419.                                                   | Bohin biefe Birthfchaften gehören '                                                                                                     |                    |
| - 120.                                                             | Angabe bes Berfahrens beim Kopfen und Schneibeln .                                                                                      | -                  |

•

•

| Achtee Rapitel. |                                       |                                                                                                                                   |                                                   |  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                 | Æ                                     | llgemeine Regeln, bie überhaupt noch bei ber<br>Holzernte zu beobachten finb.                                                     |                                                   |  |
| <b>§</b> .      | <br>121.<br>123.                      | Bon ber Fallung bes Golges                                                                                                        |                                                   |  |
|                 |                                       | Reuntes Kapitel.                                                                                                                  |                                                   |  |
|                 |                                       | Bom Stockroben.                                                                                                                   |                                                   |  |
| _               | 123.<br>124.<br>125.                  |                                                                                                                                   | 44<br>42<br>-<br>43                               |  |
|                 |                                       | 3 weite Abtheilung.                                                                                                               |                                                   |  |
|                 |                                       | Die Balbnebenbenugung.                                                                                                            |                                                   |  |
|                 | 126.<br>127.                          | Bas unter Walbnebenbenutung zu verfteben ift 4 Aufzählung ber zur Baibnebenbenutung gehörigen Gesgenstänbe                        | 45                                                |  |
|                 |                                       | Erftes Kapitel.                                                                                                                   |                                                   |  |
|                 |                                       | Bon ber Jagb unb bem Bogelfange.                                                                                                  |                                                   |  |
| -               | 4?8.<br>4 <b>2</b> 9.<br>430.<br>134. | Eintheilung biefer Biffenichaft                                                                                                   | 146<br>147<br>148                                 |  |
| -               | 432.<br>433.<br>434.<br>435.          | Sulfemittel zur Ausübung ber Jagb                                                                                                 | 20<br>  24<br>  22<br>  23<br>  24                |  |
|                 |                                       | Zweites Rapitel.                                                                                                                  |                                                   |  |
|                 | B.                                    | on ber wilben Fifcherei unb wilben Bienenzucht.                                                                                   |                                                   |  |
|                 | 436.<br>437.                          |                                                                                                                                   | <br> 25                                           |  |
|                 |                                       | Drittes Kapitel.                                                                                                                  |                                                   |  |
|                 | Ben                                   | ugung ber Blüthen, Früchte, Blätter und Zweig'n Baumen und Sträuchen, fo wie bes Leseholzes und ber verkäuflichen Holzpflänzchen. | ŧ                                                 |  |
| -               | 138.<br>139.<br>140.<br>141.          | Bon ber Benugung bes Laubes als Biehfutter                                                                                        | 1 <b>27</b><br>1 <b>28</b><br>1 <b>2</b> 9<br>130 |  |

|      |              | Biertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | ,<br>89      | enutung ber Rinde und Safte von ben Baumen und Strauchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| _    |              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eite               |
|      | 142.<br>143. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 <b>2</b><br>133 |
|      |              | Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|      |              | Bon ber Walbstreu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|      | 144.         | Erflarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134                |
|      | 145.         | Bemerfungen über bie Benugung ber Rechftreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135                |
| -    | 146.         | Bon ber Schneibelftreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137                |
| -    | 447.         | Bon ber Bfangenftreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —;                 |
| -    | 1,48.        | Das Blaggenhauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138                |
| -    | 149.         | Bon ber Schneibelftreu<br>Bon ber Pflanzenstreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139                |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|      |              | Sechstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|      |              | Bon ber Balbhut und Walbgräserei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  |
| _    | 450.         | Bon ber Walbhut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|      | 454.         | A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140                |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|      |              | . Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *                  |
|      |              | Erbauung von Felbfrüchten im Balbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| _    | <b>152.</b>  | Einleitende Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|      | <b>453.</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|      | 154.         | Betrachtungen über bie Sadwaldwirthichaft und über ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144                |
|      | .04.         | Gerichten im Wolfe aber eines und uber ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|      |              | Fruchtbau im Balbe überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143                |
|      |              | Achtes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|      | q            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|      | ~            | ie Benugung von Beeren, Schwammen, gleche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  |
|      |              | ten, Moofen unb Kräutern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                  |
| - 4  | 155.         | Bemerfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L w                |
|      | 56.          | M t M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48                 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.                |
|      | 58.          | Bon ben Schmammen .<br>Bon ben flechten, Moofen und Krautern ju befonberem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>-</del> .     |
| - 1  | 00.          | Bott ven grechten, weoofen und strautern zu besonderem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|      |              | Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47</b> .        |
| •    |              | Mannes Caultal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|      |              | Neuntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                  |
|      |              | Die Torfgräberei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| _ 4  | 59.          | Mat Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|      | ээ.<br>60.   | Erflarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| - 4: |              | Girls and the second se | 149                |
| - 1  | <b>.</b>     | Tibituli ded Adries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KA                 |

|    |              | Behntes Rapitel.                                                                                                            |              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 9            | Die Kalts und Steinbrücke, die Thons, Lehms,<br>Sands und Mergelgruben.                                                     | ~ · ·        |
| £  | 462.         | Masmaina Matic                                                                                                              | Seite<br>454 |
| 3. | 102.         | Allgemeine Rotiz                                                                                                            | 45 <b>2</b>  |
|    | ٠            | Dritte Abtheilung.                                                                                                          |              |
|    |              | Der Forftschut.                                                                                                             |              |
|    |              | Einleitung.                                                                                                                 |              |
|    |              |                                                                                                                             | 120          |
|    | 463.<br>164. | Begriff vom Forfischus Aufzählung ber Gegenstänbe, burch welche für bie Walbs ungen Rachtheile hervorgebracht werden können | 453<br>—     |
|    |              | Erfter Abschnitt.                                                                                                           |              |
|    |              | Bom Forftduge gegen bie Menfchen.                                                                                           |              |
| -  | 165.         | Bezeichnung ber hanblungen, auf die fich ber Forficous gegen bie Menichen zu erftreden hat                                  | _            |
| -  | <b>466</b> , | Unterscheibung und Eintheilung ber Korkvergeben                                                                             | 454          |
| •  | 467.         | Uebergang gur Ausübung bes Forfifchutes                                                                                     | 456          |
| -  | 468.         | Allgemeine Dagregeln jur Berhutung ber Forftvergeben                                                                        | 156          |
| -  | <b>469</b> . | Bemerfung                                                                                                                   | _            |
|    | 470.         | Bom Forfischut in Betreff ber Grangen                                                                                       | 457          |
|    | 171.         | Vom Forficont in Bezug auf die Biebhutung                                                                                   | 158          |
|    | <b>472.</b>  | Bon ber Abwendung biefer Rachtheile                                                                                         | 159          |
| -  | 173.         | Aufgahlung ber Sausthiere, welche in ben Balbungen                                                                          |              |
|    |              | weiben, nebft Angabe ihres großeren ober geringeren                                                                         |              |
|    |              | Schabens                                                                                                                    | 160          |
| •  | 474.         | Befondere Bemerfungen über bie größere ober geringere                                                                       | 101          |
|    |              | Schablichfeit ber Balbhut                                                                                                   | 161          |
| -  | 475.         |                                                                                                                             | 162          |
|    | 170          | Balber                                                                                                                      | 162<br>164   |
|    | 476.<br>477. | Bon ber Balbgraferei                                                                                                        |              |
|    | 478.         | Bon ber Bathgraferei                                                                                                        | 165          |
|    | 479.         | Ram Farfifchute in Bezug auf Streunutume                                                                                    | 166          |
|    | <b>4</b> 80. | Bon ber Bflanzenstreu                                                                                                       | 167          |
|    | 481.         | Bon ber Pflanzenstreu                                                                                                       | 168          |
|    | 182.         | Bom Forftichute in Bezug auf bas Lefeholg                                                                                   |              |
|    | 483.         | Bom Forftichute gegen nachtheilige Einfamnflung ber Baumfrüchte                                                             | 170          |
| -  | 184.         | Bestimmungen binfichtlich ber Ginfammlung ber Balb:                                                                         | _            |
| _  | 185.         | beeren und Schwamme                                                                                                         | _            |
|    |              | Harren bringt                                                                                                               | 174          |
| -  | <b>486</b> . | Bom Forfichute in Bezug auf Kalle und Steinbruche,<br>Thoue, Lehme, Sande und Mergelgruben                                  | 472          |
| _  | 487.         | Bom Forfifchuse in Bezug auf Balbbranbe                                                                                     | 473-         |

| 189. Bon bem Benehmen des Forstpersonals bei handhabung des Forstschutzes  Bweiter Abschnitt.  Bom Forstschutze gegen die wilden Thiere.  Erstes Kapitel.  Bon den Beschädigungen durch wilde viersüsige Thiere und durch Bögel.  490. Bon den viersüsigen Thieren  491. Bom Forstschaven durch die Bögel  Bweites Kapitel.  Bon den scrstschutze kogeln in Bezug auf den Forstschutz gegen schädliche Insecten  492. Aussählung derselben  493. Ausgemeine Regeln in Bezug auf den Forstschutz gegen schädliche Insecten  494. Wahregeln, welche man nach großen Insectenverheers ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen schädliche Gewächse  495. Bodurch die Gewächse in den Maldungen schädlich wers den können  496. Aussählung der schädlichen Forstgewächse  497. Bertisgungsmittel der schädlichen Forstgewächse  498. Erfahrungssähe und Anwendung derselben  Bom Forstschutz gegen Raturexeignisse.  498. Grsahrungssähe und Anwendung derselben  Bom Forstschutz gegen Waturexeignisse.  201. Bon den Nachtheiten durch die Kälte  202. Bon den Beschädigungen durch den Sinte  202. Bon den Beschädigungen durch den Sinte  203. Bon den Beschädigungen durch den Sinte  204. Bon Borstschutz gegen die schädlichen Cinwirfungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |                                                                   | Seite         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 Bon bem Benehmen des Forstpersonals dei handhabung des Forstschunges.  **Aweiter Abschnitt.**  Bom Forstschunge gegen die wilden Thiere.  **Erstes Kapitel.**  Bon den Beschädigungen durch wilde viersüßige Thiere und durch Bögel.  - 490. Bon den viersüßigen Thieren - 494. Bom Forstschaden durch die Bögel durch Bom Forstschung gegen schälliche Roseln in Bezug auf den Forstschung gegen schälliche Insecten das Allgemeine Regeln in Bezug auf den Forstschung gegen schälliche Insecten das Erstellen das Erstellen das Erstschungen zu ergreisen hat  **Dritter Abschnitt.**  Bom Forstschung der schällichen Forstgewächse en können den finnen Forstgewächse der schallichen Forstgewächse der finnen Bertisgungsmittel der schällichen Forstgewächse der 197. Bertisgungsmittel der schällichen Forstgewächse der 198. Erschungsfähe und Anwendung derselben der Abs. Erschungsfähe und Anwendung derselben der Dertischungsschielen durch die Hite 200. Bon den Nachtheiten durch die Hite 200. Bon den Nachtheiten durch die Hite 200. Bon den Beschädigungen durch den Stinde 202. Bon den Beschädigungen durch den Schnee 203. Bon ben Beschädigungen durch den Schnee 203. Bon ben Beschädigungen durch den Schnee 203. Bon ben Beschädigungen durch den Schnee 203. Bon sen Beschädigungen durch Durch Beschwertungen des Wasserschungen der Schnee 203. Bon sen Beschädigungen Schnee 203. Bon sen Beschädigungen Schnee 203. Bon sen Beschädigungen Schnee 204. Bon Beschädigungen der Schnee 204. Bon sen Beschädigungen Schnee 204. Bon sen Beschädigungen Schnee 204. Bon sen Besch | Ş. | 188.         | Schützung ber Gerechtsame und Abwehrung ber Servis                | 178           |
| Bweiter Abschnitt.  Bom Forstschutze gegen die wilden Thiere.  Erstes Kapitel.  Bon den Beschädigungen durch wilde vierfüßige Thiere und durch Bögel.  - 490: Bon den vierfüßigen Thieren  - 491: Bom Forstschaden durch die Bögel  Bweites Kapitel.  Bon den schädlichen Forstinsecten.  - 492: Aufzählung derselben  - 493: Aufzählung derselben  - 494: Maßregeln, welche man nach großen Insectenverheers ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen schädliche Gewächse.  - 495: Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wers den können  - 496: Aufzählung der schädlichen Forstgewächse  - 497: Bertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse  - 498: Erschrungssätze und Anwendung derselbem  Bom Forstschutz gegen Raturereignisse.  - 498: Crfahrungssätzen durch die Kälte  - 499: Bon den Nachtheilen durch die Olige  - 201: Bon den Beschädigungen durch den Stinde  - 202: Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 203: Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 204: Bom Forstschutz gegen die schädlichen Einwirfungen des Wassers  Bom Forstschutz gegen die schädlichen Einwirfungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _  | 189          | Ron bem Benehmen bes Korfiversonals bei Sandhabung                | .475          |
| Bom Forstschutze gegen bie wilben Thiere.  Erstes Kapitel.  Bon ben Beschädigungen durch wilbe vierfüßige Thiere und durch Bögel.  - 490: Bon ben viersüßigen Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _  | 100.         |                                                                   | 176           |
| Bon ben Beschädigungen durch wilde vierfüßige<br>Thiere und durch Wögel.  - 490: Bon ben viersüßigen Thieren - 494. Bom Forstschaden durch die Bögel  Bon ben schädlichen Forstinssecten.  - 492. Aufzählung derselben - 493. Allgemeine Rogeln in Bezug auf den Forstschutz gegen schölliche Insecten - 494. Wahregeln, welche man nach großen Insectenverheers ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen schädliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wers den können - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse - 498. Erfahrungssähe und Anwendung derselben  Wierter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen Raturereignisse.  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Bon den Beschädigungen durch den Stind - 202. Bon den Beschädigungen durch den Schnee - 203. Bon den Beschädigungen durch den Schnee - 203. Bon den Beschädigungen durch den Schnee - 203. Bon den Beschädigungen durch Dust, Kohrreif und Glattets - 204. Bom Forstschutz gegen die schädlichen Einwirfungen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              | Zweiter Abschnitt.                                                |               |
| Von ben Beschädigungen durch wilde viersüßige Thiere und durch Bögel.  - 490. Bon ben viersüßigen Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              | Bom Forftfcute gegen bie wilben Thiere.                           | •             |
| Thiere und durch Bögel.  - 490: Bon ben vierfüßigen Thieren - 494. Bom Forstschaen durch die Bögel  Bueites Kapitel.  Bon den schädlichen Forstinsecten.  - 492. Aufzählung berselben - 493. Allgemeine Regeln in Bezug auf den Forstschutz gegen schädliche Insecten - 494. Maßregeln, welche man nach großen Insectenverheer:  ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen schädliche Gewächse.  - 495. Bodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich werden können - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse.  - 497. Bertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse.  498. Ersahrungssähe und Anwendung derselben  Bierter Abschritt.  Bom Forstschutze gegen Raturereignisse.  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Bon den Nachtheilen durch die Hite - 201. Bon den Beschädigungen durch den Wind - 202. Bon den Beschädigungen durch den Sinde - 203. Bon den Beschädigungen durch den Sinde - 203. Bon den Beschädigungen durch den Sinde - 204. Bom Forstschutz gegen die schädlichen Einwirfungen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              | Erftes Kapitel.                                                   |               |
| 3 weites Kapitel.  Bon ben schäblichen Forstinsecten.  - 492. Aufzählung berselben - 493. Allgemeine Rogeln in Bezug auf ben Forstschutz gegen schäbliche Insecten - 494. Maßregeln, welche man nach großen Insectenverheer: ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen schäbliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wer: ben können - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse - 497. Bertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse - 498. Ersahrungssätze und Anwendung derselben  Bom Forstschutze gegen Raturereignisse.  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Von den Nachtheilen durch die Kilte - 200. Von den Nachtheilen durch die Kilte - 201. Von den Beschädigungen durch den Stind - 202. Von den Beschädigungen durch den Schnee - 203. Von den Beschädigungen durch den Schnee - 204. Von ben Beschädigungen durch Dust, Rohrreif und Slatteis - 204. Von Forstschutz gegen die schädlichen Einwirfungen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | <b>V</b> o   | n ben Befcabigungen burch wilbe vierfüßig Ehiere und burch Bogel. | e             |
| Don ben schädlichen Forstinsecten.  - 492. Aufzählung berselben - 193. Allgemeine Rogeln in Bezug auf ben Forstschutz gegen schädliche Insecten - 194. Maßregeln, welche man pach großen Insectenwerheers ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen schädliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wers ben können - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse - 498. Erfahrungssätze und Anwendung derselben  Wierter Abschnitt.  Bom Forstschutze gegen Raturereignisse.  - 199. Bon den Nachtheiten durch die Kälte - 200. Bon den Nachtheiten durch die Kälte - 200. Bon den Beschädigungen durch den Schnee - 201. Bon den Beschädigungen durch den Schnee - 202. Bon den Beschädigungen durch den Schnee - 203. Bon den Beschädigungen durch Dust, Rohrreif und Glatzeis - 204. Bom Forstschutz gegen die schädlichen Einwirfungen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  |              | Bon ben vierfüßigen Thieren                                       | 477           |
| - 492. Aufzählung berselben - 493. Allgemeine Rogeln in Bezug auf ben Forstschutz gegen schädliche Insecten - 194. Maßregeln, welche man nach großen Insectenverheer: ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschutz gegen schädliche Gewächse 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wer: ben können - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse - 498. Ersahrungssätze und Anwendung derselben  Bom Forstschutz gegen Raturereignisse 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Von den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Von den Nachtheilen durch die Kilte - 201. Von den Beschädigungen durch den Stind - 202. Von den Beschädigungen durch den Schnee - 203. Von den Beschädigungen durch den Schnee - 204. Vom Forstschutz gegen die schädlichen Einwirkungen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | Zweites Kapitel.                                                  |               |
| 194. Maßregeln, welche man nach großen Insectenverheer: ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschung gegen schädliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wer: ben können  - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse  - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse  - 498. Ersahrungsfähe und Anwendung derselben  Wierter Abschnitt.  Bom Forstschunge gegen Raturereignisse.  - 199. Bon den Nachtheilen durch die Kälte  - 200. Bon den Nachtheilen durch die Kälte  - 200. Bon den Neschädigungen durch den Wind  - 202. Von den Beschädigungen durch den Schnee  - 203. Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 203. Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 204. Bom Forstschung gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | Bon ben schablichen Forftinfecten.                                |               |
| 194. Maßregeln, welche man nach großen Insectenverheer: ungen zu ergreisen hat  Dritter Abschnitt.  Bom Forstschung gegen schädliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wer: ben können  - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse  - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse  - 498. Ersahrungsfähe und Anwendung derselben  Wierter Abschnitt.  Bom Forstschunge gegen Raturereignisse.  - 199. Bon den Nachtheilen durch die Kälte  - 200. Bon den Nachtheilen durch die Kälte  - 200. Bon den Neschädigungen durch den Wind  - 202. Von den Beschädigungen durch den Schnee  - 203. Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 203. Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 204. Bom Forstschung gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _  |              | Aufzählung berfelben                                              | 178           |
| Dritter Abschmitt.  Dom Forstschung gegen schäbliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wers den können  - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse.  - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse.  - 498. Ersahrungssätze und Anwendung derselben.  Bem Forstschunge gegen Raturereignisse.  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte.  - 200. Von den Nachtheilen durch die Kälte.  - 201. Von den Beschädigungen durch den Sinde.  - 202. Von den Beschädigungen durch den Schnee.  - 203. Von den Beschädigungen durch den Schnee.  - 204. Von Forstschung gegen die schädlichen Einwirfungen des Wasseres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  | 193.         | ichabliche Aniecten                                               | 480           |
| Dritter Abschnitt.  Bom Forstschung gegen schäbliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wers den können  - 496. Aufgählung der schädlichen Forstgewächse der schungsmittel der schädlichen Forstgewächse der schungsfähe und Anwendung derselben der Apr.  - 498. Ersahrungsfähe und Anwendung derselben der Som Forstschunge gegen Naturereignisse.  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte der Od. Bon den Nachtheiten durch die Kälte der Od. Bon den Beschädigungen durch den Wind den Schnee der Od. Bon den Beschädigungen durch den Schnee den Som den Beschädigungen durch den Schnee den Schnee der Schnee der Schnee der Schnee der Schnee der Kalte der Schnee den Beschädigungen durch den Schnee den Schnee der Schnee der Schnee der Kalte der Schnee der Sc | -  | 194.         |                                                                   | 484           |
| Bom Forstschutz gegen schabliche Gewächse.  - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schadlich wersten konstenen  - 496. Aufgöhlung der schadlichen Forstgewächse  - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse  - 498. Ersahrungssätze und Anwendung derselben  - 498. Grahrungssätze und Anwendung derselben  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte  - 200. Bon den Nachtheilen durch die Kälte  - 201. Bon den Beschädigungen durch den Sinte  - 202. Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 203. Bon den Beschädigungen durch Dust, Rohereif und Slattets  - 204. Bom Forksichutz gegen die schädlichen Einwirfungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              | anden fu reflection due                                           | 101           |
| - 495. Wodurch die Gewächse in den Waldungen schädlich wer- ben können - 496. Aufgählung der schädlichen Forstgewächse - 497. Vertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse - 498. Ersahrungssate und Anwendung derselden - 498. Ersahrungssate und Anwendung derselden - 499. Bom den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 201. Bon den Nachtheiten durch die Kälte - 202. Bon den Beschädigungen durch den Wind - 203. Bon den Beschädigungen durch den Schnee - 203. Bon den Beschädigungen durch Dust, Rohrreif und Glattets - 204. Bom Forstsung gegen die schädlichen Einwirfungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              | Dritter Abschnitt.                                                | ,             |
| ben können  - 496. Aufgählung der schädlichen Forstgewächse  - 497. Bertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse  - 498. Ersahrungsfähe und Anwendung derselben  Bom Forstschunge gegen Raturereignisse.  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte  - 200. Bon den Nachtheilen durch die Kige  - 204. Bon den Beschädigungen durch den Sind  - 202. Bon den Beschädigungen durch den Schnee  - 203. Bon den Beschädigungen durch Dust, Rohrreif und Slattets  - 204. Bom Forstschung gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | •            | Bom Forftfdus gegen fcabliche Bewächfe.                           | ·             |
| - 496. Aufzählung der schädlichen Forstgewächse - 497. Bertilgungsmittel der schädlichen Forstgewächse - 498. Ersahrurzssähe und Anwendung derselben - 498. Ersahrurzssähe und Anwendung derselben - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Bon den Nachtheilen durch die Kälte - 200. Bon den Beschädigungen durch den Wind - 202. Bon den Beschädigungen durch den Schwee - 203. Bon den Beschädigungen durch Dust, Rohereif und Slatteis - 204. Bom Forstsuhg gegen die schädlichen Einwirfungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -  | 495.         |                                                                   |               |
| - 197. Vertilgungsmittel ber schäblichen Forstgewächse - 498. Erfahrurgssähe und Anwendung berselben  Bom Forstschunge gegen Naturereignisse.  - 199. Bon den Nachtheilen durch die Kälte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _  | 496          | Nufrählung ber ichählichen Varstgemäckse                          | 482<br>483    |
| - 498. Erfahrungsfätze und Anwendung derfelden  Bom Forstschutze gegen Raturexeignisse.  - 499. Bon den Nachtheilen durch die Kälte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              | Bertilgungemittel ber ichablichen Korftgewächle                   | 484           |
| Bom Forfischute gegen Raturereignisse.  - 499. Bon ben Nachtheilen burch bie Kälte - 200. Bon ben Nachtheilen burch bie Hige - 201. Bon ben Beschäbigungen burch ben Wint - 202. Bon ben Beschäbigungen burch ben Schnee - 203. Bon ben Beschäbigungen burch Duft, Rohrreif und Glattets - 204. Bom Forfichut gegen die schädlichen Einwirfungen bes Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | 498.         | Erfahrurgefate und Anwendung berfelben                            | <del></del> - |
| - 199. Bon ben Nachtheilen burch die Kälte - 200. Bon ben Nachtheilen burch die Hige - 201. Bon ben Beschädigungen burch ben Wind - 202. Bon ben Beschädigungen burch ben Schnee - 203. Bon ben Beschädigungen burch Duft, Rohrreif und Glattete - 204. Bom Forkschutz gegen die schädlichen Einwirfungen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              | Bierter Abfcnitt.                                                 | •             |
| - 200. Bon ben Nachtheiten burch bie Hige.  204. Bon ben Beschäbigungen burch ben Wind  202. Bon ben Beschäbigungen burch ben Schnee.  203. Bon ben Beschäbigungen burch Duft, Rohrreif und Glattets  204. Bom Forstichung gegen die schädlichen Einwirfungen bes Wassers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              | Bom Forftichuse gegen Raturereigniffe.                            |               |
| - 200. Bon ben Nachtheiten burch bie Hige.  204. Bon ben Beschäbigungen burch ben Wind  202. Bon ben Beschäbigungen burch ben Schnee.  203. Bon ben Beschäbigungen burch Duft, Rohrreif und Glattets  204. Bom Forstichung gegen die schädlichen Einwirfungen bes Wassers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _  | 199.         | Bon ben Rachtheilen burch bie Kalte                               | 485           |
| - 204. Bon ben Beschädigungen burch ben Wind - 202. Bon ben Beschädigungen burch ben Schnee - 203. Bon ben Beschädigungen burch Duft, Rohrrelf und Slattets - 204. Bom Forkichung gegen die schädlichen Einwirkungen bes Waffert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _  | <b>2</b> 00. | Bon ben Rachtheiten burch bie Sine                                | 186           |
| - 203. Bon ben Beschädigungen burth Duft, Rohrreif und<br>Glattets<br>- 204. Bom Forfichut gegen Die schädlichen Einwirkungen bes<br>Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              | Bon ben Beschädigungen burch ben Wind                             |               |
| Glattete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |                                                                   | 48§           |
| - 204. Bom Forficiut gegen Die ichablichen Einwirfungen bes Maffers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  | 203.         |                                                                   | ٠             |
| Bom Forficous gegen bie Rrantheiten ber holzarten . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _  | 204.         | Bom Forfichus gegen bie ichablichen Ginwirfungen bee              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  | 205.         | Bom Forficus gegen die Krantheiten ber Solzarten                  | . 489<br>191  |

|                         | Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                         | ænyang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                         | Der Jagbschup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| •                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
| <b>5</b> . <b>2</b> 06. | Was dabel in Betracht fommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492   |
| 207.                    | Wom Jagbichus gegen die Menichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 493   |
| <b>- 208.</b>           | Bom Jagbichus gegen wilbe Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |
| <b>- 2</b> 09.          | Bom Jagbichut gegen schabliche Ratureinwirfungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                         | Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 494   |
|                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                         | Vierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                         | Die Forsteinrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| <b>- 2</b> 40:          | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                         | Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                         | Borbereitung gur Forfteinrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                         | and the second s |       |
|                         | Erftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                         | Bon ber Forftvermeffung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| - 211.                  | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202   |
| - 212.                  | Gegenstände ber Bermeffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203   |
| - 213.                  | Arennung ber Bestände nach ben Betriebes und Solgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| - 214.                  | Trennung ber Bestände nach dem Alter bes hotzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| - 245.                  | Trennung ber glachen nach ber Befchaffenheit bes bolges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 010                     | und bes Bobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207   |
| - 216.                  | Aufnahme ber Servitut-Gränzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| - 217.                  | Bon ben Karten und Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208   |
| - 218.<br>- 219.        | Specialfarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 209   |
| - 210.<br>- 220.        | Situations, uph Mahenfarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| - <b>22</b> 1.          | Giranaregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| - 222.                  | Gränzregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| - 223.                  | Gränzregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                         | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <b>E</b> ri             | drierung ber Berhaltniffe, welche auf ben Balt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )\$   |
|                         | ertrag wesentlich einwirken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| - 224.                  | Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| - 225.                  | Innere Berhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212   |
| <b>- 22</b> 6.          | Bom Rilma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     |
| <b>- 227</b> .          | Won der Lage oder dem Terrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213   |
| <b>- 228.</b>           | Bon Unterscheibung bes Bobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214   |
| <b>- 229.</b>           | Won dem Standort oder der Ertragsfahigteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>- 2</b> 30.          | Bom Holze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217   |
| <b>- 2</b> 31,          | Meußere Berhaltniffe bes Walbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |

|                      |                                                           | XVII                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 232.<br>233.         | Erläuterung                                               | Seite<br>• 218<br>• 2.9 |
|                      | Zweiter Abschnitt.<br>Forfteinrichtung selbft.            |                         |
| 234.                 | Cintestung                                                | . 220                   |
|                      | Erstes Kapitel.                                           | •                       |
| 235.<br>236.<br>237. | Bon ber Eintheilung eines Balbes.  Borläusige Bemerkungen | . 221<br>. 222          |

#### ober Beriobenflachen 224 Einrichtungezeitraum . 3meites Rapitel. Bom Bauungsplane. - 239. Erflärung 227 - 240. Erforderniffe . Beitere Betrachtung . . - 241. 228 - 242. Regeln . . Berftellung bes Sauungsplanes Bon ben Birthichafteftreifen - 243. 229 - 244. 230 - 245, Bon ben Unbieberaumen . 234 - 246. 232 Bon ben Sicherheitssteinen - 247. 233 Schlußbemerfung Drittes Ravitel. Bon ber Befchreibung ober Beftanbsermittelung. Borbemerfung 235. Bas hierbei mefentlich in Betracht tommt . Biertes Rapitel. Bon ber holzertragsermittelung. 238 Ginleitung und Ueberblick 250. - 251. 242 **- 252**. - 253. Beitere Betrachtungen . 243 writere Bertagtungen Ertragsbestimmung vom schlagweisen Hochwalbe Ertragsbestimmung vom Nieberwalde Ertragsbestimmung beim Mittelwalde Ertragsbestimmung ber Planterwälder 254. 255. 256. 250 - 257. 254 Bon ber Ertrageermittelung bei Umwandlungen . **- 258.** 252

254

- 259.

- 260. - 264.

|        | 262.<br>263.                                  | Bom Bonitiren ber Solzbestande                                                                                                                                                                            | Seite<br>260<br>262                    |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|        |                                               | Fünftes Kapitel,                                                                                                                                                                                          |                                        |
|        |                                               | Ban ben übrigen Arbeiten.                                                                                                                                                                                 |                                        |
| _      | <b>264.</b> 265. 266: 267.                    | Borbemerkung<br>Bon ber allgemeinen Forstbeschreibung<br>Bon ben hauungen und Kulturen für die nächste Zeit .<br>Bon ber Regtarte                                                                         | 263-<br>267<br>268                     |
|        |                                               | Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                        |                                        |
|        | Bo:                                           | rkehrungen zur Aufrechterhaltung ber Betrieb<br>regulirung.                                                                                                                                               | <b>6</b> s -                           |
| -      | 268.                                          | Cinleitung                                                                                                                                                                                                | 269                                    |
|        |                                               | Erfes Rapitel.                                                                                                                                                                                            |                                        |
|        | <b>B</b> on                                   | Führung bes Birthichaftebuches und Beforgu ber Nachtrage.                                                                                                                                                 | ng .                                   |
| -      | 269.:<br>270.<br>271.<br>272.<br>273.<br>274. | Bom Wirthschaftebuche Erläuterung ber Abtheilung A. Erläuterung ber Abtheilung B. Erläuterung ber Abtheilung C. Allgemeine Betrachtungen über bas Birthschaftsbuch Bon ber Beforgung ber Rachtragsmeffung | 274<br>272<br>275<br>277<br>278<br>279 |
|        | ٠                                             | Zweizes Kapitel.                                                                                                                                                                                          |                                        |
|        |                                               | Bon bor Aanationsrevision                                                                                                                                                                                 |                                        |
| -<br>- | <b>27</b> 6.<br><b>277.</b><br><b>278.</b>    | Borbemerkung<br>Imed ber Borerbeiten<br>Brufung ber Taxationsnachtrage<br>Untersuchung, wie die Aaxationsbestimmungen befolgt<br>worden sind                                                              | 280 -<br>281                           |
|        | 279.                                          | Untersuchung, wie bie SaxationeBestimmungen fich be-<br>wahrt haben                                                                                                                                       | 283                                    |
|        | 980.<br>981.<br>982.                          | Untersuchung, wie die Erirages, Etate: und Rlaffenver: baltniffe fich gestatiet haben<br>Soustige Untersuchungen<br>Enbbetrachtnug<br>Literatur                                                           | 284<br>286<br>287                      |
| •      |                                               | Fünfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                        | •                                      |
|        |                                               | Die Balbwerthberechnung.                                                                                                                                                                                  |                                        |
| -      | <b>20</b> 3.                                  | Einleitung                                                                                                                                                                                                | <b>39</b> 0 _                          |

#### Erftes Rapitel. Bon ber Berechnung bes Gelbwerthes ber Walbungen. Beite 294 285. 292 werben foll Wenn es erlaubt ift, alles Holz ohne Rudficht auf Nach-286. halt wegzunehmen, jeboch nicht geftattet, ben Boben gu etwas Anderem als gur Golgerzeugung ju benuten Benn bie Benutung nicht nur bes Bolges, fonbern auch 293 bes Bobens gang willfürlich gefchehen fann . . . 3weites Rapitel. Von ber Berechnung bes Werthes ber Balber zum Behuf ihrer Befteuerung. 294 Frühere Unficht bavon Berfahren bei biefer Werthbestimmung Drittes Rapitel. Won ber Schähung ber Wälber in Bezug auf Ablösung von Servituten. 290. Borauf es babei ankommt Erforschung bes Nachtheils, ben eine Servitut einem Balbe bringt 291. Literatur Sechste `Abtheilung. Die Forftverfaffung. 292. Begriff . . 293, Umfang berfelben Erfter Abschnitt. Bon ber Korfibirection. 304 294. Mem die Korfibirection obliegt Allgemeine Grundfage ber Forfibirection 302 295. Heber bie Aufstellung ber Grunbfate, nach welchen bie 296. Balbungen behandelt und benust werben follen . 303 Ueber bie etwa nothigen ober nuglichen Beranderungen 297. 304 mit ber Balbflache . Bon ber Eintheilung in Forfte, Oberforfte und Direc-298. 305 tionsbezirfe Bon ber Bestimmung ber Dienftstellen bei bem Forft: 299. 806 bauchalte Bon ber Leitung bes Forfibetriebes 307 300. Bon ber Bilbung und Berangiehung bes Forftpersonals 309 304. 302. Bon ber Anttellung 374

|                            |                                                                                                               | Seite |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>§</b> . 303.            | hältnillen üherhaunt                                                                                          | 312   |
| - 304.                     | Bon ber Führung ber Dberaufficht über bas Forfiperfonal                                                       | 345   |
| - 305.                     | Die Bewahrung der Forsthoheiterechte und die Forst-                                                           |       |
| •                          | gefetgebung                                                                                                   | _     |
| - 306.                     | Bon ber Taxenbestimmung ber Balbproducte und beren                                                            |       |
|                            | Berfaufsart                                                                                                   |       |
| - 307.                     | Beforberung bes Abfages ber Forfiproducte                                                                     | 348   |
| - 308.                     | Die Anlegung von bolg und Camenmagaginen und                                                                  | 240   |
| •                          | Ertheilung von Conceffionen                                                                                   | 349   |
|                            | Zweiter Abschnitt.                                                                                            |       |
|                            | Forfiverwaltung.                                                                                              |       |
| <b>-</b> 309.              | Begriff                                                                                                       | 320   |
| - 310.                     | Beitere Entwickelung                                                                                          | -     |
| - 344.                     | Bon ber Fuhrung ber Bolgichlage und bem Berfaufe                                                              |       |
| 0.40                       | ber Solfer                                                                                                    | 321   |
| - 312.                     | Com Forntulturwejen                                                                                           | 323   |
| - 313.                     | Waldnedennugungen                                                                                             | 325   |
| - 314.                     | Balbnebennutungen                                                                                             | 326   |
| - 315.                     | Deschautig der Forste                                                                                         | 327   |
| - 316.<br>- 317.           | Walbarbeiter                                                                                                  | 328   |
| - 31 (.                    | Dub Jagoweien                                                                                                 | 340   |
| • .                        | Dritter Abschnitt.                                                                                            |       |
|                            | Bom Forftrechnungewefen.                                                                                      |       |
| - 318.                     | Begriff                                                                                                       |       |
| - 319.                     | Gegenstände                                                                                                   | 329   |
| <b>-</b> 320.              | Eintheilung                                                                                                   | 330   |
| - 321.                     | Rechnungeergebniffe                                                                                           | 334   |
| - 322.                     | Zweige des Geschäftsbetriebes                                                                                 |       |
| <b>-</b> 323.              | Begriff Gegenstände Eintheilung Rechnungsergebniffe Zweige bes Geschäftsbetriebes Rechnungswert im Augemeinen | 332   |
|                            | Vierter Abschnitt.                                                                                            |       |
| T                          | Die Forstbetrieberegulirung und Forstrevision.                                                                |       |
| - 324.                     | Borbemerfung                                                                                                  | _     |
| - 325.                     | Glegenstände bertelben                                                                                        | 333   |
| - 326.                     | Ausführung ber Revifionen                                                                                     | 335   |
| - 327.                     | Dem die Revisionen zu übertragen find                                                                         | _     |
| <b>- 328.</b>              | wie oft die Revisionen vorzunehmen find                                                                       |       |
| <b>-</b> 3 <del>2</del> 9. | Art und Weise der Revisionen                                                                                  | 336   |
|                            | Fünfter Abschnitt.                                                                                            |       |
| Unter                      | rfuchung ber Frage, auf welche Balbungen fich                                                                 | bie   |
| fist                       | alifche Forfibirection eines Landes zu erftreden h                                                            | a t.  |
| - 330.                     | Unterschetbung ber Balbungen                                                                                  | 338   |

|                  |                                                                                        | Seite      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §. 331.          | Erorterung ber Frage, ob ber Anbau der Balbblogen                                      |            |
|                  | mit bolg für ben Balbbefiger allezeit vortheilhaft ift                                 | 338        |
| - 33 <b>2</b> .  | Erörterung ber Frage, ob es fur ben Brivatmann vor-                                    |            |
|                  | theilhaft ift, einen gut bestandenen Balb im volls-<br>fommenften Buftande zu erhalten | 220        |
| 222              | rommenten Bustande zu erhalten                                                         | 339        |
| - 333.<br>- 334. | Beleuchtung                                                                            | 344<br>344 |
| - 334.<br>- 335. | Beitere Entwidelung                                                                    | 348        |
| - 336.           | Ueber bie Befugnif ber Staateregierung in Bezug auf                                    | 340        |
| - 000.           | bie Behandlung ber Privatwalbungen                                                     | 349        |
| - 337.           | Untersuchung, wohin diefes Alles führt                                                 | 354        |
| <b>-</b> 338.    |                                                                                        | 352        |
|                  | Folgerung                                                                              | 353        |
|                  | •                                                                                      |            |
|                  | Dritter Theil.                                                                         | •          |
|                  | Die Rebenwiffenschaften.                                                               |            |
|                  |                                                                                        |            |
| <b>-</b> 339.    | Was barunter verstanden wirb                                                           | 354        |
|                  | OK M OVER 15 15                                                                        |            |
|                  | Erfte Abtheilung.                                                                      | ~          |
|                  | Bom Holztransport.                                                                     |            |
|                  |                                                                                        |            |
| <b>-</b> 340.    | Borbemerfung                                                                           | 355        |
| - 341.           | Milgemeine Eintheilung                                                                 | -          |
| •                | A. Holztransport zu ganbe.                                                             |            |
| - 342.           | Borbemerfung                                                                           | 356        |
| - 343.           | holztransport burch Menichen                                                           | _          |
| - 344.           | Bolgtransport burch Bugvieh (auf Bagen und Schlit-                                     |            |
|                  | ten, burch Schleifen)                                                                  | 357        |
| - 345.           | Transport bes holges burch feine eigene Schwere (Rollen,                               |            |
|                  | Riesen. Schlittwege u. s. w.)                                                          | 359        |
| - 346.           | Rollen und Holgfturge (auch Erbriefe ober Loofe genannt)                               | _          |
| <b>-</b> 347.    | Schlittwege                                                                            | 360        |
| - 348.           | Riefen, Rillen                                                                         | -          |
|                  | B. holztransport zu Waffer.                                                            |            |
| - 349.           | Aldfien                                                                                | 362        |
| = 349.<br>= 350. | Flößen in kleinen Fluffen (Schwemmen — Triften)                                        | 302        |
| - 351.           | Alagen in Alagarahen                                                                   | 365        |
| - 352.           | Flögen in Flofigraben                                                                  | 366        |
| - 353.           | Floggraben — Flogfanale                                                                | -          |
| - 354.           | Ueberblid (ber einzelnen Flogmethoben, Gulfemittel und                                 |            |
|                  | babei vorfommenben Bauten, bearbeitet nach 3a-                                         | ٠          |
|                  | gerschmied) ,                                                                          | 367        |
| - 355.           | A V. N. V. A. V. S. OHERAS.                                                            | 369        |
| - 356.           | Solztransport burch große Floge und Rahne auf ichiff-                                  |            |
|                  | baren Aluffen                                                                          | 370        |
| - 357.           | Ueber Berbindung ber einzelnen Klogmethoben                                            |            |
| - 358.           | Ueber bas Flospersonal                                                                 | 374        |
| •                | Literatur                                                                              | 372        |
|                  |                                                                                        |            |

## 3 weite Abtheilung.

## Bon ber Röhlerei.

## Erfter Abschnitt.

## Bon ber Berfohlung bes Golges.

## Einleitung.

| <b>§</b> . 359.   | Holzkohle                                                  | 373 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>360</b> .      | holzfohle                                                  | 374 |
| <b>- 361</b> .    | Der Berfohlungsproceg                                      | -   |
| - 362.            | 3med und Rugen ber Bolgverfohlung                          | 375 |
| - 363.            | Berfohlungsmethoben                                        |     |
| - 364.            | Berfohlungemethoben                                        | 377 |
|                   | •                                                          |     |
|                   | 1. Verkohlung in stehenden Meilern.                        |     |
| - 365.            | Bon bem Golge und beffen Burichtung                        | _   |
| - 366.            | Größe der Meiler                                           | 378 |
| - 367.            | Auswahl ber Rohlstellen                                    | 379 |
| - 368.            | Größe der Meiler                                           | 380 |
| - 369.            | Bom Richten                                                | 384 |
| - 370.            | Bom Beruften                                               | 382 |
| - 374.            | Bom Deden ober Bebeden                                     | 383 |
| - 372.            | Bom Richten                                                | _   |
| <b>-</b> 373.     | Binbichauer                                                | _   |
| - 374.            | Bom Angunden und Regieren bes Feuers                       | 384 |
| - 375.            | Bom Füllen                                                 | 385 |
| - 376.            | Bom Abfahlen                                               |     |
| - 377.            | Bom Füllen                                                 | 386 |
| - 378.            | II. Bertohlung in liegenben Meilern.                       |     |
| - 379.            | Regelformige liegenbe Meiler                               | 207 |
| - 319,            | mututterebipeorliche fiegenve meiter, folgenaumte Dunlen   | 387 |
|                   | III. Bertohlung in Gruben.                                 |     |
| <del>-</del> 380. | Befen und Anwendbarkeit berfelben                          | 388 |
|                   | Bom Ausbringen.                                            |     |
| 204               | One Office and the second                                  | 000 |
| - 381.            | Im augemeinen                                              | 389 |
| - 382.            | 3m Allgemeinen<br>Bom Ausbringen in stehenden Meilern      | 390 |
| - 383.            | wom ausbringen in liegenden Mellern                        | 391 |
| ກ                 | on ber Gewinnung ber Rebenprobucte bei ber                 |     |
| 20                | Balbföhlerei.                                              |     |
| - 384.            | Nom Theer                                                  |     |
| <b>-</b> 385.     | Bom Theer<br>Bom Holzeffig<br>Bom Brandschurf<br>Literatur | 392 |
| <b>-</b> 386.     | Nom Branbidurf                                             | _   |
|                   |                                                            |     |

#### 3weiter Abschnitt. Bon ber Berfohlung bes Torfes. Seite S. 387. Ginleitung 393 Rothige Eigenschaften bes Morfe jur Bertohlung . 388. 40£ Bestandtheile bes Torfs . . . 389. 395 390. Theorie ber Torfvertoblung . 391. Bewöhnliche Meilerverfohlung . 396 392. Bertohlung in Balbofen . . Meltere Marfverfohlungeofen . 393. 397 Mofer'fche Torfverfohlungeofen . 394. 398 Frangofifche Marfvertoblungeofen 395. Bom Ausbringen bei ber Torfverfohlung 396. 400 Literatur . 401 Dritte Abtheilung. Bewinnung und Darftellung bes Bechs. - 397. Gewinnungearten Erftes Ravitel. Darftellung bes Beche aus bem Barge Bereitung bes fogenannten burgunbifden Bechs 398. Bereitung bes weißen und rothen Beche 397. 3meites Rapitel. Darftellung bes Beche aus bem in befonberen Defen gewonnenen Ebeer. - 400. Bom Material 404 - 401. Bon ben Defen . . . - 402. Bom Theerbrennen felbft . 405 - 403. Bom Musbringen Literatur 406 Bierte Abtheilung. Bom Sanbichollenbau. - 404. Erflarung 407 - 405. Heber bie Binbung ber Sanbichollen im Allgemeinen - 406. Bindung fleiner Canbichollen . 408 Literatur Fünfte Abtheilung. Forft: und Jagbrecht. Ginleitung. Bebentung bes Wortes Recht 407.

Eintheilung bes Forft: und Jagbrechts

408.

#### XXIV

| •               | Erftes Rapitel.                                                                    |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                 | Forfthoheitsrecht.                                                                 |       |
|                 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            | Seite |
| <b>§</b> . 409. | Begriff                                                                            | 443   |
| - 410.          | Jagbhoheit und Jagbregal                                                           | 445   |
|                 | Zweites Kapitel.                                                                   |       |
|                 | Forfis und Jagdprivatrecht.                                                        |       |
| - 411.          | Allgemeiner Begriff hiervon und vom Gigenthum                                      | 447   |
| - 412.          | Ausfluffe bes Balbeigenthums                                                       | 418   |
| - 413.          | Ginfchranfungen ber Balbeigenthumerechte                                           |       |
| - 414.          |                                                                                    | 419   |
| - 415.          | Jagbbefugnis Grwerbungearten bes Eigenthums an Balb und Jagb .                     | 424   |
| - 446.          | Bon ben, bie Rechte bes Balbeigenthumers befchran-                                 |       |
|                 | fenben Dienftbarfeiten                                                             | 423   |
| - 447.          | Erlauterungen zu vorftehenben Baragraphen                                          | 425   |
| •               | Drittes Rapitel.                                                                   | •     |
|                 | Forftstrafrecht.                                                                   |       |
| - 448.          | Begriff                                                                            | 429   |
| - 419.          | Solzbiebstahl                                                                      | 430   |
| - 420.          | Baldbrandstiftung                                                                  | 434   |
| - 421.          | Solz= und Waldfrevel gegen Rameral= und Bolizeigefege                              | _     |
| - 422.          | Bon ber Waldbieberei                                                               | 432   |
| - 423.          | Geringere Balbfrevel                                                               | 433   |
|                 | Literatur                                                                          |       |
| - 424.          | Allgemeine Betrachtungen über Forftpolizei und Beftraf=<br>ung ber Forftverbrechen | 436   |
|                 |                                                                                    |       |

## Einleitung.

## §. 1. Begriffe.

Die Forstwiffenschaft ist die Kenntniß, ber systematisch gesorbneten Lehrs und Grundsäße, die Waldungen so zu behandeln unt zu benutzen, daß sie als solche den jedesmaligen 3wed am leichtesten und vollsommensten erfüllen.

Forstwirthschaft ist die Anwendung der forstwissenschaftlichen Lehren auf die Forstgeschäfte, und Forstwesen der Inbegriff alles dessen, was zur Lehre und Anwendung gehört.
Der Forstmann beschäftigt sich mit den Wäldern, und seine Wirksamseit erstreckt sich auf den Wald. Man nennt aber eine zur Erziehung des Holzes vorzugsweise bestimmte und wenigstens dem größeren Theile nach mit Holz bestandene Fläche: Wald \*).

## §. 2.

## Wichtigfeit ber Walbungen.

Die Wälber sind viel wichtiger, als die meisten Menschen glauben; sie nugen uns nicht bloß durch das Material, welches sie zur Feuerung, zum Bauen und zu den Gewerben und liefern, sondern schützen auch gegen die sengende Gluth der Sonnenstrahlen und hauchen erfrischende Dünste aus für Menschen, Thiere und Pflanzen.

<sup>\*)</sup> In einigen Gegenben fagt man auch ftatt Balb: Seibe ober Bufch.

Cotta, Grundrig der Forftwiffenichaft.

Bei zu wenig Walb wird die Luft zu troden und zu scharf; ber Regen kommt felten, die Quellen versiegen, der Boben wird unfruchtbar und das Land kahl.

Die jesigen Steppen an der Wolga und dem Don waren fruchtbare Auen, so lange die Bälber bestanden; das Land wurde durre und unfruchtbar, als man die Bälber ausgerodet hatte. Sicilien und Sardinien waren vor 2000 Jahren überaus fruchtbar, zeigen aber jest das traurige Gegentheil, seitdem man die Bälber zerstört hat. Auf ähnsliche Beise verhält es sich mit den Ofter-Inseln, den beiden Castilien, einem Theile von Chile, Estremadura, einem Theile von Griechenland, von Aragonien und Granada, vorzüglich aber mit Persien.

Allzuviel Walb kann jedoch ebenfalls nachtheilig werben, und es ist baher nothig, bas rechte Berhältniß zwischen Walb und Feld kennen zu lernen.

Ueber ben Ginfluß ber Balber auf Klima und Fruchtbarkeit versaleiche man:

Defonom. Reuigf. u. Berh. von Anbre 1834. R. 21.

Forft: u. Jagb:Beitung 1831. N. 68. (Mai und Juni).

Boppig's Reise in Chile u. f. w. 4835. Th. I. S. 67.

Maurel — Influence météorologique des montagnes et des forêts — Paris 4844.

### **§**. 3.

Bormaliger Buftanb ber Walbungen in Deutschlanb.

Vor achtzehnhundert Jahren war Deutschland noch größetentheils mit Wald bedeckt. Julius Cafar, ber 44 Jahre vor Christi Geburt starb, so wie Seneca und Tacitus, die im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebten, machen fürche terliche Beschreibungen von diesem Lande. Mehr als sechszig Tagereisen in der Länge und neun Tagereisen in der Breite

foll es mit Walb bewachsen und mit Sumpfen angefüllt gewesen sein, was freilich übertrieben erscheint. Die Einwohner lebten damals, ohne bestimmte Wohnsitze, meist von der Jagd und Biehzucht, und zu jener Zeit waren alle Waldungen in Deutschland noch Gemeingut, jeder freie Einwohner konnte sich deten bebienen.

#### 8. 4

Blid auf bie altere Gefchichte bes Forftwefens in Deutschlanb.

Ein so wenig geachtetes Gut, als zu jenen Zeiten bas Holz war, konnte biesen ungeheucren Wälbern Deutschlands weber Werth noch Interesse verleihen. Zwar hielten die Beswohner bes alten Germaniens ihre Wälber hoch in Ehren, nicht aber um der Holznuhung willen, sondern weil sie dars in ihren liebsten Aufenthalt fanden, Schutz gegen äußere Feinde, die Freuden und Vortheile der Jagd, die heiligen Wohnste und Opserstätten ihrer Götter. Wie schwer sie aus ihren dichten Wälbern zu vertreiben, wie gefährlich es war, sie in diesen sicheren Asplen anzugreisen, das haben die sieggewohnten Römer mehrfach empfunden, am schwerzlichsten in der berühmten Herrmannsschlacht im Teutoburger Walde.

Die natürlichen Schutwehren ber Walber wurden hier und ba noch erhöht burch Graben, Wälle und fünstliche Anspflanzungen, und bis auf unsere Zeiten haben sich Ueberrefte bieser alten Befestigungen beutscher Wälber erhalten; wir erkennen sie in ben sogenannten Landwehren, bie im westlichen Deutschland nicht selten sind.

Wie heilig man gewiffe, ben Gottern geweihte Baldsftreden — bie fogenannten heiligen Haine — hielt, bas zeigt uns besonders Tacitus, wenn er im 39. Cap. ber Germ. [4] von bem berühmten Haine ber Semnonen erzählt:

Bu bestimmter Zeit kommen die Gesandten der Bolkerschaften jenes Stammes in den Hain, der durch die Beissagungen der Bäter und durch alte Ehrfurcht geheiligt ist, und beginnen durch Menschenopser die barbarische Feier. Dem Haine erweist man alle mögliche Ehrsurcht; niemand betritt densselben anders als gesesselt, damit er zeige, er halte sich für geringer und ersenne die Macht der Gottheit. Wenn er durch Zusall hinfällt, so darf er sich weder aufrichten lassen, noch ausstehen. Er wird auf dem Boden hinaus gewälzt, und Alles bezieht sich darauf, daß dort der Ursprung des Volkes, dort der Gott, der Herrscher über Alles — alles Andere aber unterwürsig und gehorsam sei \*).

Ein anberer heiliger Hain umgab bei Allersdorf im Sub-Dithmarschen einen Opferplat, und es bestand babei ber Gebrauch, jeden Baum, der etwa einging, sogleich durch Anpflanzung eines neuen zu erseten [2]. Dieß könnte die erste Holzkultur auf beutschem Boden genannt werden. Doch ber Zweck war auch hier nicht die Erziehung von Brennmaterial, sondern nur die Erhaltung bes Waldes, im geraden Gegensate mit jett, wo der Wald das Mittel, das Holz der Zweck ist.

Auch heilige Baume — befonbers Eichen — verehrten bie alten Deutschen. Der berühmteste bieser Baume war wohl bie vom heiligen Bonifacius gefällte Donnereiche bei Geismar in Hessen [3]. Bon anderen solchen Eichen erzählt man wunderbare Geschichten: einige sollen im Winter grun geblieben sein [2) S. 547.], andere, — in späteren Zeiten

<sup>\*)</sup> Diefer Sain lag nach ben Anfichten neuerer Alterthumsforscher zwischen Schlieben und Malitichenborf im herzogthume Sachfen.

berühmte waren von unglaublicher Größe, so die Eiche, welche nach Stiffer die Areuzherren bei ihrer Ankunft in Preußen eingenommen und in Form eines Castells besestigt haben sollen, und die Eiche im Dorfe Oppen bei Königsberg, von der Henneberger in der Erklärung der preußischen Landtafel (S. 472.) erzählt, sie habe 27 Ellen im Umfang gemessen, und in ihrem hohlen Raume habe man ein Pferd tummeln können.

In jenen ältesten Zeiten, wo nicht bie Holznugung ben Werth ber Wälber bestimmte, waren biese, wie erwähnt, meist ein Gemeingut, so etwa, wie bei uns Wasser und Luft. Wer bamals von einem Walbe, ber noch Niemand angehörte, ein Stud ausrobete, um Aeder ober Wiesen anzulegen, kam baburch zugleich in ben Besitz bes gerobeten Walbbobens, und so entstand zuerst das Grundeigenthum. Aehnlich ist es ja noch jest in vielen Theilen Südamerikas.

Späterhin erstreckte sich bieses auch auf noch bestandenen Wald, und es nahmen die Freien, besonders aber ber hohe Abel, ganze Stude von den, ihren Gutern nahe liegenden Wäldern in Besitz und wurden badurch Walbeigensthumer. Diese in Besitz genommenen Wälder nannte man von dem lateinischen Worte forest einen Forst und die Handlung der Besitznahme inforestare.

Bon ben noch herrenlos gebliebenen Wälbern zogen bie franklichen Kaiser viele an sich und machten sie zu Forsten. Dieß that späterhin vorzugsweise auch Kaiser Karl ber Große (geb. 742, gest. 844). Seine Beamten mußten ihm alle Jahre Bericht über ben Zustand seiner Forste erstatten, und er gab eine Wirthschaftsordnung an seine Domainenbeamten, die unter dem Ramen capitulare Caroli Magni de villis bekannt und von Reß (Helmstädt 4784) übersest ift.

Es wurden fogenannte Balb., Bilb. ober Forfigrafen eingesett, welches Amt unter Anderen Carl ber Große einem Luberich von Harlebed verlieh [2) S. 374]. Später tamen bazu auch die Balbboten, und beibe hatten die Aufsicht über die faiferlichen Reichswalbungen zu führen.

Wie gering noch im 12ten Jahrhundert an manchen Orsten der Werth des Holzes gewesen sein muß, ergiebt sich z. B. recht deutlich aus einer Forstordnung, die um das Jahr 4444 im Stift Mauermunster erschien. Wer im dasigen Walde Kohlen brennen wollte, der hatte für die Erlaudniß, Köhlerei mit einem Meiler zu betreiben, vor Ostern eine Henne und fünf Gier zu geben. Dasur durste er so viel Holz versohlen und sonst für sich verbrennen, als er nur wollte, und er durste es nehmen, wo und wie es ihm besliebte; auch das Holz zu seinen Gebäuden hatte er dafür ohne weitere Abgaben, doch mußte er sich in Ansehung des Bauholzes bei dem Waldhüter meiben. (Laurop's Ansnalen B. II. S. 96.)

Die Jagb blieb aber immer noch ein Hauptzweck ber Walber, und Mofer [4) S. 188] hat wohl nicht ganz Unrecht, wenn er vermuthet, daß es mehr die Lesorgniß vor Einschränkung der Jagdgehege, als ein merkbarer Holzmangel gewesen sei, welcher die ersten, Erhaltung der Wälder bezweckenden Forstordnungen und strenge Gesehe gegen Waldsteveler veranlaßte. Solche Gesehe wurden allerdings schon in den ältesten Zeiten gegeben. Schon die salischen Ordnungen und ripuarischen Gesehe des öten Jahrhunderts enthalten genaue Vorschriften, welche die Anweisung und Ansichlagung der Bäume im Walde und die Fällung des Holzges zu gewissen Zeiten — des Wiederwuchses wegen — ans

befehlen, und bie Marter Gebingsorbnung enthalt &. B. folgende merkwurdige Strafbestimmungen:

"Und ob ein Walb von jemand freventlich angestoffen (angebrannt) wirb, bem soll man Hände und Füße binden und zu dreienmalen in das größigst und bidist Feuer werfen; kommt er dann daraus, so ist der Frevel gebüst." Ferner:

"Es soll niemands Bäume in der Mark schelen; wer bas that, dem soll man sein Nabel aus seinem Bauch schneiben, und ihn mit denselben an den Baum nachle, und denselben Baumscheler um den Baum führen so lang bis ihm sein Gedärm alle aus dem Bauch umb den Baum geswonnen seind." [2) S. 483.]

Uebrigens zeigten sich im 12ten Jahrhunderte schon in manche Gegenden Deutschlands bevaftirte Walbungen. Die Rodungen durften zu der Zeit nicht mehr unbeschränkt gesichehen, und man ging nun allmählig zu einer pfleglichen Benutzung ber Walbungen über.

Im Jahre 4309 erschien eine Forstordnung von Kaiser Heinrich VII., die man lange Zeit für die älteste gehalten hat. Diese besiehlt unter Anderem, daß der vor 50 Jahren ausgerodete und zu Kornselbern umgewandelte Nürnberger Wald wieder in den vorigen Stand gebracht und mit Bäumen besett werden solle. Man erkennt also hieraus, daß der Holzandau schon damals im Großen betrieben wurde. Außerdem ordneten die später regierenden Kaiser unter dem Ramen "Maigedinge" besondere Forsigerichte an, welche die Eidesleistung der Forsibedienten und die Bestrasung der Forsiseriere zum Zwecke hatten.

Man beschränkte fich aber im 44ten Jahrhunderte nicht bloß auf ben Anbau und bie hegung bes Holzes, sonbern es zeigen fich fogar ichon Spuren einer Eintheilung, indem man innere Abgranzungen machte, die Schueiten, Schneigen, genannt wurden.

Die oberften Forft = und Jagdamter waren in ber Resgel Ehrenamter; so gab es Erz-Reichs-Jägermeister, mit welchem Amte in ber letten Zeit die Rurfürsten von Sachsfen beliehen waren, und im Nürnbergischen sogenannte "Balbstromer," welche ungefähr das Amt eines faiserlichen Obersorstmeisters verwalteten. [2] Cap. IX.]

Im 45. Jahrhundert trat die Besorgniß eines fünfstigen Holzmangels in manchen Gegenden ein. Die Bevolsferung hatte sehr zugenommen, der Feldbau war ungemein erweitert, und die Waldungen waren dadurch sehr vermindert.

Man finbet jest noch an vielen Orten, vorzüglich in Kranken, mitten im bichteften Walbe bie unverkennbarften Spuren bes Aderbaues an Stellen, wo jest gang alte Gi-Wenn man mitunter an Bergen, wo ber Aderchen fteben. bau fehr beschwerlich mar, ihn bennoch ausübte, wie bie bafelbft noch fichtbaren, mit Steinen belegten Felbraine beweifen, fo muß unftreitig Mangel an befferem Felbgrunde gemefen fein. Der Befchichtoforicher mag entrathfeln, wann und burch welche Beranlassung biese Kelber wieder verlassen worden und mit Soly bewachsen find. Der breifigiahrige Rrieg. ber übrigens eine fehr wichtige Rolle in ber Beschichte ber beutschen Forst = und Landwirthschaft spielt, fann hieran nicht schuld fein, weil ichon lange vor bemfelben bie ermahnten Felber wieder mit Solz bewachsen gewesen find, wie bie uralten Eichen bocumentiren, welche man gegenwärtig bafelbst findet. Es scheint baber, man habe in früherer Beit ben Wieberanbau ausgerobeter Balber an mehrern Orten

auf ähnliche Weise verordnet, wie solches 1309 mit bem Rurnberger Walde geschehen ist. Auf jeden Fall behandelte man vor dem dreißigjährigen Kriege, welcher im Jahre 1618 begann, die Waldungen viel sorgsamer und verkändiger, als man gewöhnlich annimmt und als es kurz nach diesem Kriege geschah, wie aus den landwirthschaftlichen Schriften jener Zeit zu ersehen ist.

Ueberhaupt hat die Forstwirthschaft in Deutschland ihre Perioden gehabt, in welchen sie vom Besseren zum Schlechteren herab und dann wieder zum Besseren emporgestiegen ist, und bieses Auf- und Abwogen in der Forstwelt hat dis auf unsere Zeiten stattgesunden. Bor mehr als 500 Jahren wurde der Andau ganzer Wälder betrieben, wie die oben erwähnte Forstsordnung vom Kaiser Heinrich VII. beweist, und noch vor nicht langer Zeit nannte man, wie Moser in dem ersten Bande seines Forstarchivs Seite 6 sagt, das Schlagweisehauen Waldverwüstung und das Holzschen spottweise Gärtnerei.

Die in ben Tert eingeflammerten Bahlen beziehen fich auf nach- ftebenbe Berte :

<sup>4)</sup> Tacitus, de situ, moribus populisque Germaniae.

<sup>2)</sup> Stiffer — Forft = und Jagbhistorle ber Teutschen. Jena 4737.

<sup>3)</sup> Mofer — Berfuch einer Geschichte ber beutschen Forstwirthschaft von ben alteften bis auf bie neuesten Zeiten, in beffen Forstarchiv B. XVI. S. 484. (4795.)

<sup>4)</sup> Anton - Geschichte ber teutschen Landwirthschaft - Gorlis 4800. Th. 1. S. 144 und 459. Th. II. S. 325.

<sup>5)</sup> Klemm — handbuch ber germanischen Alterthumstunde. Dresben 1836. (Ueber heilige haine und Baume S. 325-330.)

Fernere literarische Rachweifungen findet man besonders in Laurop's handbuch ber Forst : und Jagbliteratur 1830. S. 4-4.

Fortfegung ber Forftgeschichte und über ihren Rugen.

Wie bas Forstwesen im Allgemeinen seine Geschichte hat, so hat nun auch ieber Bald eine folde fur fich, bie ichwer zu erforichen, aber intereffant zu wiffen ift. Geschichte ber Balber lernen wir a. B., bag ber Boben nicht ununterbrochen mit einerlei Solzart bestockt fein will. In ber Natur freiset Alles in ewigem Bechiel, bie Racht mit bem Tage, ber Sommer mit bem Winter: wo font Meer war, ift jest trodenes ganb, und anberwarts wurbe biefes vom Baffer bebedt; unter ben Bolen aber liegen Thiere und Bflangen begraben, die jest nur in ben beißeften Landern vorkommen. Alles unterliegt bem Bechfel, nichts ift beständig; auch unfere Balber fiut es nicht. sonst Riefeneichen gestanden haben, ba finden wir jest oft nur burftige Riefern, und an anberen Orten feben wir bas Laubholz herrschend werben, wo bisher nur Rabelholz zu finben mar.

Eine Tradition sagt vom Thuringer Walbe, daß er sich nach Zeiträumen von drei bis vier Jahrhunderten umwansbele, und nach Erfahrungen, die man in Frankreich gesamsmelt hat, soll bort die Umwandlung der Waldbestände in viel kurzeren Zeiträumen erfolgen, und allgemein finden wir diesen Trieb zur Umwandlung unverkennbar in der Forstsaeschichte begründet.

Nächstbem bietet sie unter Anderem auch lehrreiche Erfahrungen bar, daß, wie schon angedeutet worden ist, die Fortschritte im forstlichen Wissen in den einzelnen Ländern abwechselnd und gleichsam periodisch erfolgten, wobei allenthalben nach einem solchen Fortschritte wieder eine Periode bes Stillstandes tam, während welcher anderwärts eine oft sehr bebeutende Ueberflügelung eintrat, nach welcher man jedoch bort ebenfalls wieder ftehen blieb.

Bor foldem Stehenbleiben muffen wir uns im Leben forgfältig bewahren, und bie Forstgeschichte giebt uns in biefer Beziehung sehr lehrreiche Winke.

Aber auch jur Beantwortung ber wichtigen Frage, ob es besser sei, wenn sich die Walber in ben Sanben ber Privatpersonen ober bes Staates besinden, giebt sie uns reichlichen Stoff. Die Erörterung dieses Gegenstandes wurde aber hier zu weit führen und bleibt baher einer anderen Gelegenheit vorbehalten.

#### S. 6.

Blid auf bie neuere Geschichte bes Forftwefens.

Von Forstliteratur war in ben alteren Zeiten nicht bie Rebe. Ein tüchtiger praktischer Jäger zu sein, war übershaupt die Hauptscherung, die man an einen Förster machte. Erst im 18ten Jahrhundert begann man die einzelnen sorstslichen Ersahrungen in Werken zu sammeln und nach und nach sostemmatisch zu ordnen. Hans von Carlowis lieferte im Jahre 1712 das erste gute forstliche Buch \*). Rach ihm machte Beckmann mit seinen Schriften und vorzüglich mit seiner Anweisung zu einer pfleglichen Forstwirthschaft \*\*) vieles Aussehe, so wie Döbel mit seiner neu eröffneten Jägerpractica.

<sup>\*)</sup> Raturmäßige Anweifung gur wilben Baumzucht. 2 Theile Fol.

Bon Burgsborf brachte hauptfächlich Leben in bie aufblühenbe Forstwissenschaft, und Gleditsch trug Bieles bei, baß die Raturfunde, besonders die Botanis, mehr Eingang bei den Forstmännern fand; vorzüglich aber leuchtete Hartig hervor.

Späterhin fam nun eine Fluth von Forstschriften, wos von die wichtigsten gehörigen Orts angeführt werden sollen. Der achtzehnte und der neunzehnte Band von Moser's Forstsarchiv, sortgesest von Gatterer, enthalten eine gute Ueberssicht von der älteren Forsts und Jagdliteratur, und Enslin's Bibliothet der Forsts und Jagdwissenschaft giebt eine Ueberssicht von den bis zum Jahre 1823 erschienenen Schriften. Auch hat Pfeil ein fritisches Repertorium geliesert, in welschem die Forstschrift, die zum Jahre 1830 systematisch zussammengestellt sind, und Laurop ein Handbuch der Forstsund Jagdliteratur von den ältesten Zeiten bis Ende des Jahres 1828.

#### S. 7.

#### Unterricht im Forftwefen.

Als die wissenschaftliche Ausbildung hinlängliche Fortsschritte gemacht hatte, sing man auch an, den Unterricht ganz anders zu betreiben. Rachdem der Senat von Benebig schon im Jahre 4500 eine Forstschule errichtet hatte, wurde das erste deutsche Forstlehrinstitut im Jahre 4772 zu Ilsendurg am Harz vom Herrn von Zanthier angelegt. Diesem folgten späterhin mehrere sowohl Privat- als auch Staatsanstalten, namentlich an folgenden Orten:

4) Afchaffenburg, 2) Berta, 3) Berlin, 4) Biffs ungen, 5) Braunschweig, 6) Carleruhe, 7) Clausthal, 8) Datichis, 9) Deffau, 40) Dillenburg, 14) Dreißige ader, 12)Duben; 13) Reuftabt-Eberemalbe, 14)Rlofter Ebrach, 45) Gifenach, 46) Gifenstabt, 47) Rulba, 48) Freiburg, 19) Gießen, 20) Barggeroba, 21) Bergberg, 22) Sobenheim, 23) Somburg an ber Sobe, 24) Sungen, 25) Ilfenburg, 26) Riel, 27) Maria= brunn, 28) Melfungen, 29) München, 30) Blaß, 34) Porfereborf, 32) Rothenburg an ber Fulba, 33) Ruhla, 34) Schwarzenberg, 35) Schemnig, 36) Schwegingen, 37) Stuttgart, 38) Tharand, 39) Tubingen, 40) Balbau, 41) Balterehaufen, 42) Beilmunfter, 43) Beihenftephan, 44) Billbach Biele bavon (namentlich bie unter 4, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 44, 12, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 44, 42, 43 und 44 genannten) find jedoch längst wieder eingegangen, und auf verschiedenen Universitäten murben gu Beiten einzelne Vortrage über Forstwiffenschaft gehalten.

Bon ausländischen Forftlehrinftituten find die befannteften die zu Mostau und-Nancy.

So erhob sich allmählig bas Forstwesen auf ben jetigen Standpunkt, und die zur Waldbehandlung erforderlichen Kenntnisse und Grundsäße ordneten sich zu einer Wissenschaft.

#### §. 8.

Berschiedenheit ber 3mede bei ber Balbbehanblung.

Bei bem Forstwesen giebt es verschiebene Zwede ober Bielpunkte, und bie Forstwirthschaft kann baher in mehrfacher Beziehung statifinden. Man bezwedt namlich, entweder

1) ben vollkommensten Zustand bes Walbes, bei welchem berselbe nachhaltig bas meiste und brauchbarste Holz liefert, ober

- 2) man sucht ben größten Gelbgewinn von ber Balbs
  fläche zu erlangen, ohne bas allgemeine Staatswohl
  und ben funftigen Zustand bes Walbes zu beachten,
  ober
- 3) man ftrebt, burch ben Walb bas allgemeine Staatswohl zu erhöhen, ohne Rudficht auf die Gelbeinnahme, welche ber Forstfasse unmittelbar zustießt.

Bum ersten Ziele führt die reine Forstwirthschaft, bas zweite empsiehlt sich dem Brivatmanne, und das dritte beschäftigt den Staatssorstwirth. Wenn dem eigentlichen Forstmanne der vollsommenste Zustand des Waldes am Herzen liegt, so ist für den Privatmann oft die Ausrottung seines Waldes amzuträglichsten; der Staatssorstwirth hingegen opsert den vollsommensten Zustand des Waldes und die höchste unmittelbare Geldeinnahme auf, wenn dadurch das allgemeine Staatswohl mehr gewinnt, als durch die größere Forsteinnahme für dasselbe zu erlangen wäre.

Mit biesen verschiedenen Zielpunkten der Waldbehandlung, die einander oft im Wege stehen, haben wir uns weiter unten bekannt zu machen.

#### §. 9.

Ueberficht vom Lehrgebäube.

Das forstliche Lehrgebäude besteht aus:

- I. Grundwiffenschaften,
- II. Hauptwiffenschaften,
- III. Rebenwiffenschafteu.

## Erster Theil.

# Die Grundwissenschaften.

#### S. 10.

Bas unter Grundwiffenschaften verftanben wirb,

Unter Grundwiffenschaften versteht man biejenigen, auf welche sich die forstlichen Lehren hauptsächlich stützen, und ohne welche die Lehren von der Waldbehandlung und Waldbenutzung weder vollständig begriffen, uoch zweckmäßig in Answendung gebracht werden können, weshalb sie auch bei einem forstlichen Lehrgebäude nicht mit Stillschweigen übergangen werden dürfen. Es sind dieses namentlich:

- 1) bie Mathematif unb
- 2) bie Naturwiffenschaft ober Raturfunde.

Da diese Lehren einen sehr großen Umfang haben, babei unabhängig von dem Forstwesen als selbstständige Wissenschaften erscheinen und bei hiesiger Afademie auch als solche besonders vorgetragen werden, so kann in diesem Grundriffe nicht die Rede von einer Unterweisung in denselben sein, sondern es soll nur so viel darüber gesagt werden, als erforderlich ist, um das ganze Gebiet von dem zu bezeichnen, was der Forstmann zu ersernen nöthig hat.

# Trite Abtheilung. Die Mathematik.

#### **S**. 11.

#### Dem Forstmann Rothwendiges.

Bon ber Mathematif muß ber Forstmann nothwendig so viel verstehen, daß er Balbstächen ausmeffen und berechenen, den cubischen Inhalt von Baumtheilen, Graben und bergl. bestimmen und die gewöhnlichen Geschäftsrechnungen mit Einschluß von Bins = und Zuwachsberechnungen aussühren kann.

#### S. 12.

#### Bortbebeutung und Begriff,

Das Wort Mathematif bebeutet ursprünglich eine Wiffenschaft ober eine Lehre überhaupt; man versteht aber jest unter Mathematif die Wiffenschaft von ben Größen und Größenverhaltniffen.

#### S. 13.

#### Erflarung von Größe.

Die Größe ift biejenige Eigenschaft ber Dinge, vermoge welcher fie fich vermehren ober verminbern laffen.

#### 8. 14.

#### Berfchiebenheit ber Größen.

Die Größen find entweber

- 4) zählbare ober
- 2) meßbare.

Unter gahlbaren Größen versteht man folche, beren Eigenschaft nur von ber Menge ihrer Theile abhangt, aber nicht von ber Art ihrer Berbindung. Sie werden auch getrennte, biscrete, unstetige, arithmetische Größen genanut.

Bei ben megbaren Größen ftehen bie Theile in einer Berbindung unter einander; fie machen ein zusammenhangensbes Ding aus und heißen beshalb auch stetige Größen.

Die unstetigen Größen werden gegählt, die stetigen aber gemessen. Um zu erfahren, wie viel Baume in einer Waldabtheilung befindlich sind, muffen wir sie zählen; um aber zu wissen, wie lang und wie start ein Baum ift, muß man ihn messen.

#### S. 15.

Woburch man eine Borftellung von ber Große eines Dinges erlangt.

Die Größe eines Dinges erfennt man entweder unmittelbar burch die Borftellung unserer Sinne, ober durch die Bergleichung mit einer anderen schon bekannten Größe.

Die Beschäftigung, ba man eine unbekannte Größe burch eine bekannte bestimmt, heißt in der Mathematik überhaupt meffen; im gemeinen Leben gebraucht man aber dieses Wort nicht immer. So nennt man es zwar meffen, wenn man die höhe eines Hauses durch die Länge einer Elle, oder die Entfernung einer Stadt durch die Länge einer Meile zc. bestimmt, aber eine noch unbekannte Schwere durch eine beskannte ausmessen, nennt man wägen.

Die bekannte Größe, deren man sich bedient, um eine unbekannte dadurch zu bestimmen, wird das Maß genannt; biejenige Größe aber, die man zum Maße angenommen hat, kann nicht immer unmittelbar an die auszumessende Größe gebracht werden, sondern oft ist diese nur durch Schlusse zu Cotta, Erundris der Forstwissenschaft.

finden, wie g. B. bei einer Meffung ber Entfernung bes Monbes von ber Erbe.

#### **s**. 46.

#### Eintheilung ber Mathematif.

Man theilt bie Mathematif ein

- A. in bie reine und
- B. in die angewandte.

Die reine Mathematif zerfällt wieber in zwei Saupttheile,

- 4) in die Zahlenlehre (Arithmetif) und
- 2) in die Raumlehre (Geometrie).

Die erfte beschäftigt fich mit gahlbaren Größen und bie zweite mit megbaren.

Da oft Beibes, bas Bahlen und Meffen, jugleich in Betracht kommt, so hat man baraus auch noch einen britten Haupttheil zu bilben versucht und benselben bie Raumgrökenrechnung genannt.

Diese Sauptlehren werben noch in mehrere Unterabtheilungen zerfällt, welche alle einzeln aufzuzählen für ben vorliegenden 3med zu weit führen wurde.

#### §. 17.

Eintheilung ber angewandten Mathematif.

Da alle Dinge, die fich als theilbar benten laffen, Gegenstände bet Mathematif werben fonnen, so ift das Gebiet
bet angewandten Mathematif granzenlos; gewöhnlich nimmt
man aber nachstehende Sausttheile an:

- a) Die mechanischen Lehren; hierzu gehoren:
  - 1) bie Statif,

- 2) bie Mechanif,
- 3) die Sybroftatif,
- 4) bie Sybraulif und
- 5) bie Merometrie.
- b) Die optischen Lehren, als:
  - 4) bie Optif,
  - 2) bie Ratoptrif,
  - 3) bie Dioptrif unb
  - 4) die Berfpective.
- c) Die aftronomischen Lehren, nämlich:
  - 1) die Aftronomie,
  - 2) die Chronologie,
  - 3) die Geographie und
  - 4) bie Gnomonif.

#### S. 18.

#### Erflarung ber einzelnen Theile.

Die Statik enthält die mathematischen Lehren von dem Gleichgewichte fester Körper, von deren Bewegung die Meschanik handelt. Mit dem Gleichgewichte flüssiger Körper beschäftigt sich die Hydrostatik, und mit ihrer Bewegung die Hydraulik. Die Lust ist Gegenstand der Aeromestrie und das Licht Gegenstand der Optik, Katoptrik und Dioptrik. In der Optik betrachtet man diesenigen Lichtstrahlen, die in gerader Linie in unsere Augen kommen, in der Katoptrik solche, die von Spiegeln oder politien Flächen zurückgeworfen werden, und in der Dioptrik solche, die in durchsichtigen Materien gebrochen werden. Die Perspective lehrt die Gegenstände so zeichnen, wie sie von irgend

cinem angenommenen Standpunkte in bas Gesicht fallen. Die Aftronomie handelt von der Bewegung, Größe und Entfernung der Gestirne, die Chronologie von der Cintheilung von Beit, und die Geographie von der Eintheilung und Ausmessung des Raumes auf der Erde. Die Gnomonik lehrt Uhren verfertigen, durch welche man mittels des Schattens der Sonne die Stunden des Tages wissen kann.

Außer ben hier genannten Wiffenschaften gahlen Manche auch noch folgende gur angewandten Mathematif:

bie Rriegsfunfte, namentlich bie Geschützfunft, bie Befestigungefunft und bie Taftif,

bie burgerliche Baufunft,

die Bafferbaufunft,

bie Schifffahrtfunft unb

die Marticheibefunft.

Mit bemselben Richte aber, mit welchem man diese Lehren zur Mathematik zählt, müßte man noch gar viele andere Künste und Wissenschaften dazu rechnen, und namentlich auch die Forstwissenschaft. Es läßt sich überhaupt kaum etwas im menschlichen Verkehre betreiben, ohne daß die Mathematik dabei in's Spiel kame. Ihr Gebiet wäre daher gränzenlos, wenn man Alles Mathematik nennen wollte, wobei gerechnet oder gemessen wird; auch das Schneiberhandwerk müßte dann zur Mathematik gezählt werden.

Die hier oben genannten Kunste bes Kriegs zc. werden jest nur noch von Wenigen zur Mathematik gerechnet, und auch bie meisten ber vorher angegebenen Lehren werben in ber Physik abgehandelt. Es wurde baher wohl am besten sein, wenn man, anstatt eine zweite Abtheilung der Mathe-

matik zu bilben, welche ben Ramen: angewandte Mathematik erhalten hat — bie Alles ober Richts ist und weber eine Begranzung noch eine Definition verstattet — überall ben Ausbruck:

#### Anwendung ber Mathematik

gebrauchte. Man hatte sobann eine Anwendung berselben auf die Mechanik, die Perspective, die Baukunft, das Forstwesen zc.

#### 8. 19.

#### Rugen ber Mathematif.

Die Mathematik enthält unbestreitbare Wahrheiten; sie ist unabhängig von allen anderen Wissenschaften und bedarf keiner Erfahrung zu ihrer Begründung. Sie hat einen wichtigen Einstuß auf andere Wissenschaften, befördert babei die Fertigkeit im klaren und richtigen Denken, und ihr Studium ist baher von vielfachem und großem Rugen.

Für Forftleute empfehlen fich besonbers:

Cotta, D., Tafeln zur Bestimmung bes Inhaltes runber Solzer. Funfte Auflage. Dresben und Leipzig 4847.

- Balbwerthberechnung. Bierte Auflage. Dresben und Leips gig. 4849.

- Dulfstafeln fur Forftwirthe. Zweite Auflage. Dresben und Leipzig. 1841.

Ronig, Dr. G., Forft: Mathematif. Zweite Auflage. Gotha. 4842.

Reum, Dr. 3., Grunblehren ber Mathematit fue angehenbe Forft: manner. Dreeben und Leipzig, 4823.

Riede, F. F. B., Die Lehre von ben Regelichnitten für bas Bes burfnig bes Forftwirthe. Stuttgart 4842. Ahlmanns, Dr. M., Logarithmen und andere Tafeln. Dritte Auflage. Dresben und Leipzig. 1845. Ulrich, G. E. J., praktische Geometrie. Göttingen. 1832. Unger, E. S., mathematische Analysis. Erfurt und Gotha. 1824—— reine und angewandte Mathematik. Erfurt. 1834. v. Winkler, G., Lehrbuch ber Geometrie, 5. Austage. Wien 1839. — Lehrbuch ber praktischen Geometrie. Wien 1847.

Bolfer, D., Forft: und Felbmeffunft. Leipzig. 1828.

# 3weite Abtheilung.

# Die Raturwissenschaft.

#### 8. 20.

Wichtigkeit ber Naturkunbe.

Wenn die Mathematif wegen der Gewißheit ihrer Lehren den ersten Rang einnimmt, so hat die Naturkunde wegen ihres großen Einstusses auf unsere Wohlfahrt — ja. selbst auf unsere ganze Existenz einen noch größeren Werth für une, und namentlich bedarf der Forstwirth einer Wenge naturwissenschaftslicher Kenntnisse, welche auf die Behandlung des Waldes von Einstuß oder doch, wie die systematische Venennung der Pflanzen, zum gegenseitigen Verständniß nöthig sind.

#### §. 21.

Bebeutung bes Wortes Ratur.

Das Wort Natur hat verschiebene Bebeutungen; man versteht barunter

- a) alle geschaffene Wefen überhaupt,
- b) bie Gefete, welchen biefe Wefen unterworfen find, und
- c) bie natürliche Eigenschaft ber Wesen, im Gegensate von bem, was durch menschliche Bemühung ober Kunst aus ihnen gemacht worden ist.

Wir nennen basjenige natürlich, was ben uns befannten Raturgesehen entspricht, unnatürlich, was von biesen Gessehen abweicht, und widernatürlich, was ganz im Widerspruch bamit steht. Künstlich nennen wir, im Gegensat von natürslich. alles das, was Menschen oder Thiere bei einem Dinge

verändert haben. Das Wort "Natur" wird auch personisicirt, und man versteht sobann uuter demselben die Allmacht oder den Schöpfer. Wenn man z. B. sagt: "die Natur hat Alles weise eingerichtet," so will man damit so viel sagen, als wenn man sagte, der Schöpfer oder Gott habe Alles weise gemacht.

#### S. 22.

Begriff ber Naturwiffenschaft.

Man versteht darunter bie Kenntniß ber Ratur in jeber Beziehung. Sie umfaßt Alles, was an ben Raturwesen wissenswürdig ift.

#### 6. 23.

Wie man gur Renntnif ber Ratur gelangt.

Die Kenntniffe und Vorftellungen von ber Ratur werben uns burch Erfahrungen gegeben; biefe erlangen wir aber

- a) entweber burch Beobachtung ber Dinge, wie fie bie Ratur ohne unfer Buthun giebt, ober
- b) burch Bersuche, bei benen wir ben Zustand ber Dinge verandern, ober ben Gang ber Natur zu leiten suchen. Durch Beibes, nämlich burch Benbachtungen und Ber-

Durch Beibes, nämlich burch Beobachtungen und Berfuche, fommen wir jur vollftanbigeren Kenntniß ber Natur.

#### S. 24.

Unterscheibung von Stoffen und Rraften.

Wir unterscheiben bei unferen Beobachtungen und Ber- fuchen:

- a) Stoffe oder Materien, die wir Körper nennen, wenn fich folche in bestimmten Granzen und Formen barftellen,
- b) Rrafte, welche auf die Stoffe einwirten und biefelben

formen, im Grunde aber nichts anberes find, als Bir- fungen ber Stoffe aufeinanber.

Wir betrachten z. B. einen Kryftall, unterscheiben an bemfelben die Materie und bewundern seine Form, welche burch eine besondere Kraft hervorgebracht sein muß.

Die Stoffe find mahrnehmbar, die Kräfte aber nicht; wir nehmen biefe nur durch ihre Wirfungen mahr und betrachten sie als Urfachen ber Naturbegebenheiten, obwohl sie selbst nur Wirfungen ber Körper auf einander sind.

Wir sehen die Naturbegebenheiten als nothwendige Folgen von bestimmten Ursachen an und erklären sie aus erkannten Wirksamkeiten namhafter Kräfte.

#### S. 25.

Anwendung ber Mathematif bei ber Naturfunbe.

Aus den durch Erfahrung befannt gewordenen Raturgesfesen laffen fich durch die Mathematik viele Gesetze ablesten, die eben so viel gelten und eben so wichtig find als jene, welche wir unmittelbar durch die Erfahrung kennen gelernt haben.

Hieraus ergiebt sich bie Wichtigkeit ber Mathematif in ber Naturkunde und zugleich der Grund, weshalb man viele Theile berselben zur Mathematik gerechnet hat. Es läßt sich aber auch zugleich beurtheilen, daß es besser sei, diese Theile von der Mathematik zu trennen und dieselbe nur auf jene Theile anzuwenden, ohne sie mit dem Namen Mathematik zu belegen.

#### 6. 26.

Eintheilung ber Naturwiffenschaft.

Die Naturwiffenschaft wird nach auf gang verschiebene

Beise gezogenen Granzen in mehrere Unterabtheilungen gesbracht. Man nennt z. B. als besondere Theile: die Natur-Philosophie, die Physis, Chemie, Naturgeschichte, Geologie, Physiologie, Anatomie, Zootomie, Technologie, Heilunde, Astronomie, Optis und noch viele andere Theile der sogenannten angewandten Mathematik, dergestalt, daß die Granzen derselben überhaupt und besonders auch in Bezug auf die Eintheilung der Naturwissenschaft an sich außerst schwer zu bestimmen sind.

Am besten theilt man fie wohl in folgende Lehren:

- 1) bie Phyfit ober Raturlehre,
- 2) die Chemie und
- 3) die Raturgeschichte.

Alle brei Lehren fließen jedoch auf mehrern Seiten zufammen und vermengen sich auch — wie schon erwähnt vielfältig mit der Mathematik.

#### Erfter Abschnitt.

Die Phyfik ober Naturlehre.

#### §. 27.

#### Begriff.

Die Physik ober Naturlehre ist berjenige Theil ber Raturwissenschaft, welcher die allgemeinen Eigenschaften und Wirkungen ober Kräste der Naturwesen kennen lehrt.

#### S. 28.

#### Erläuterung.

Das Bebiet ber Bhofif ift fehr groß und außerft lehrreich: es giebt gar viele Erscheinungen in ber Ratur, über bie wir erstaunen wurben, wenn wir nicht zu befannt bamit waren: wir schlagen mit einem Stable an einen Stein, und es fpringt Keuer heraus; bie Funten bavon treffen auf entgundliche Gegenstände, und wir feben in Folge beffen Flammen auflobern, Saufer nieberbrennen und Metalle wie Baf-Dem Blindgeborenen fehlen bie Begriffe von Licht, Finsterniß und Farben, bem Taubgeborenen vom Schalle; welche Empfindungen und Vorftellungen mußten in ihnen entstehen, wenn fie biefe Dinge jum erften Male wahrnahmen! Der Erbbewohner unter bem Mequator, ber noch fein Gis gesehen und nichts bavon gehört bat, wird es unglaublich finden, daß Waffer in furger Beit fich in ftarre Maffe verwandeln fonne, und wer die Wirfungen bes Magnets und der Gleftricitat jum erften Dale fieht, muß fie für übernatürlich halten, und fein Berftanb finbet feine Erflärung.

Die Erscheinung vom Feuer, vom Lichte und vom Schalle, von den Birtungen ber Barme und Kälte, bes Magnetismus, ber Electricität u. f. w. find so außerst merkwürdig, das sie unsere höchste Berwunderung erregen wurden, wenn sie nicht so alltäglich für uns wären.

Unterwerfen wir sie aber einer genauen Betrachtung, fangen wir an barüber nachzubenken, wie bas Alles zugehen könne, so wird unsere Wisbegierbe immer mehr aufgeregt; belehrt werden wir aber barüber burch die Physik.

Es tann und soll jeboch in biesem Grundriffe tein Unterricht über Physis ertheilt werben; sonbern nur um bie Aufmerksamkeit mehr auf diese anziehende Biffenschaft zu lenken' mögen hier einige Andeutungen über die allgemeinsten Eigenschaften der Raturkörper und über an ihnen zu beobachtende merkwürdige Erscheinungen Plat sinden.

#### **s**. 29.

#### Begriff von einem Rorper.

Bas in ber Natur einen gewissen Raum einnimmt, sich als begränzt anbeutet und sinnlich wahrnehmbar barstellt, ist ein Körper.

#### S. 30.

Ansbehnung und Unburchbringlichfeit ber Rorper. .

Jeber Körper besit Ausbehnung und muß eine Lange, Breite und Dide — mithin auch eine gewiffe Form ober Gestalt haben.

In dem Raume, welchen ein Körper vollständig einnimmt, kann nicht zu gleicher Zeit ein anderer Körper sein; ber eine verdrängt den anderen, und diese Eigenschaft nennt man Undurchdringlichkeit.

#### S. 31.

#### Porofitat ber Rorper.

Die Körper haben eine außere und eine innere Begranzung, insofern nämlich ein Körper ben Raum, welchen er außerlich einnimmt, im Innern nicht ganz ausfüllt, sonbern Zwischenraume enthält.

Diese Eigenschaft ber Körper nennt man bie Borositat. Wenn man ein Stud Juder in's Waffer taucht, so bringt bas Waffer in's Innere bes Juders. Da nun berfelbe ein Körper ist, so scheint es, als ob die Behauptung der Undurchdringlichkeit salsch wäre; es folgt jedoch daraus bloß, daß die Körper Zwischenräume haben oder porös sind.

#### **8**. 32.

#### Theilbarfeit ber Rorper.

Die Körper sind theilbar ober lassen sich in kleinere Theile zertheilen, als sie selbst sind. Ob jedoch die Theilsbarkeit der Körper eine Granze hat, ist nicht zu bestimmen; wahrscheinlich aber muß es eine Granze geben, ihre Theilbarkeit wird nicht in's Unendliche gehen.

#### S. 33.

Tragheit und Bewegbarfeit ber Rorper.

Jeber sich in Ruhe befindende Körper bleibt so lange bewegungslos, bis ihn irgend eine Kraft in Bewegung sest. Man nennt diese Eigenschaft die Trägheit oder auch die Beharrung und versteht darunter die Beibehaltung des Zustandes der Ruhe oder der Bewegung, je nache dem ein Körper in den einen oder den anderen Zustand verssest worden ist.

So wie der sich in Ruhe befindende Körper ewig ruhen wurde, wenn er nicht durch eine Kraft in Bewegung fame, eben so wurde ein in Bewegung gesetzer Körper die Bewegung ewig fortsetzen, wenn kein Hinderniß vorhanden ware. Wenn ein schnell fahrender Wagen mit einem Male zum Stillstehen kommt, so suhlen wir darin sitzend einen uns mitgetheilten Bewegungstrieb, oder den Trieb, in der Bewegung, worin wir uns besinden, zu beharren.

#### S. 34.

#### Cobafton und Abbafton.

Wenn man ein Beinglas irgendwo anfast und fortrückt, so folgen alle Theile beffelben nach; wenn man aber
ben Wein angreift, um benjelben mit den Fingern aus dem
Glase zu heben, so bleibt nur ein kleiner Theil an ihnen
hängen; der übrige bleibt im Glase zuruck. Bei dem Glase
bemerken wir also eine Araft, wodurch seine Theile zusammengehalten werden, und diese nennt man die Cohäsionskraft.

Da aber einige Theile bes Weines an ben Fingern hängen bleiben, und selbst ba, wo wir sie nicht wirklich halten, so muß auch hier eine Araft thätig sein, welche bas Anhängen ber Flüssteit an ben Fingern bewirkt; biese Araft nennt man bie Abhäsionskraft.

#### §. 35.

#### Attraction ober Anziehungefraft.

Betrachtet man ein mit Wasser, Bein, Bier ober ahnslicher Flüssigkeit nicht ganz bis zum Ranbe gefülltes Glas, so bemerkt man, daß die Oberstäche der Flüssigkeit nicht vollsfommen eben ist, sondern am Rande des Glases höher hinan geht als in der Witte. Diese Erscheinung wird durch die Attractionss oder Anziehungstraft hervorgebracht.

#### S. 36.

#### Schwere (Gravitation).

Alle materielle Dinge haben eine Eigenschaft, die man Schwere nennt. Man versteht darunter vorzugsweise bas Bestreben ber Dinge, sich nach bem Mittelpunkte ber Erbe zu bewegen. Daher brudt vermöge ber Schwere jeder Körper

auf feine Unterlage, und wenn man ihn an einen Faben hängt, so spannt sich ber lettere an und zeigt durch seine Spannung die Richtung ber Schwere, und diese Richtung, welche ber Faben annimmt, nennt man fenfrecht.

Wenn zwei Faben mit Gewichten neben einander gehangen werden, so scheinen sie parallel mit einander zu geben; wurde man aber auf der ganzen Erde überall solche Faben mit Gewichten aufhängen, so wurden sich dieselben als Radien einer Augel darstellen, und es ergiebt sich daraus, daß, streng genommen, keine Parallellinien durch solche Faben gebildet werden können.

Die Richtung ber Schwere geht, im Ganzen genoms men, nach bem Mittelpunkte ber Erbe, weicht aber in ber Nähe von großen Bergen von bieser Richtung ab und neigt sich nach ben Bergen.

Remton hat zuerft nachgewiesen, daß bas Princip ber Schwere in bem Streben begründet ift, welches alle körper- liche Maffen haben, fich einander zu nahern.

Diefes Streben fteht in genauem Berhaltniß ihrer Maffen zu einander, und barauf beruhen alle Erscheinungen ber Schwere, die Gesete vom Umlauf ber himmelsforver u. f. w.

Bei ber Schwere finden folgende zwei hauptgesethe ftatt:

- 1) Die Schwere eines Körpers verhalt sich zur Schwere eines anderen Körpers wie ihr gegenseitiger Maffengehalt.
- 2) Die Kraft ber Anziehung zweier Körper nimmt ab, ober zu, in umgekehrten Berhältniffen, wie bas Quabrat ber Entfernung beiber Körper.

Da alle Rörper sich gegenfeitig anziehen, fo gravitirt

bie Erbe gegen ben Mond und biefer gegen die Erbe, beibe aber auch gegen die Sonne, und diese nicht nur gegen die Erbe, sondern alle Himmelskörper gravitiren gegenseitig zu einander, und daraus sind in der Aftronomie die sinnreichsten Theorieen gebildet und die verwideltsten Probleme gludlich gelöft worden.

Es giebt Dinge, die unwägbar sind (imponderabilia), 3. B. bas Licht, die Wärme 2c., es giebt aber auch solche, die keine Schwere zu haben scheinen, weil ihr specifisches Gewicht geringer ift als bas specifische Gewicht der sie umgebenden Lust, wodurch ihr Streben nach der Erde ausgehoben und ihre Bewegung eine entgegengesette wird. Der Lustballon steigt nach benselben Gesehen in der Lust auf, nach welchen ein untergetauchtes Stud Kork sich an die Obersstäche bes Wassers erhebt.

Schwer und leicht, vom Gewicht der Körper gebraucht, find sehr relative Begriffe, die sich auf das specifische Gewicht derselben beziehen. Unter specifischem Gewicht aber versteht man das Berhältniß der Schwere zu dem Boslumen der Körper. Bei Bestimmung desselben nimmt man gewöhnlich die Schwere des Wassers = 4 an; wiegt nun z. B. ein Cubifsuß irgend eines Körpers genau noch einmal soviel als ein Cubifsuß Wasser, so ist sein specifisches Gewicht = 2. Das absolute Gewicht ist im Gegensaße hiervon die Schwere der Körper ohne alle Rücksicht aus ihr Bolumen.

#### S. 37.

Festigfeit und Fluffigfeit.

Die materiellen Dinge erscheinen uns entweber in fester

(farrer) ober tropfbarfluffiger (mafferiger), ober in elaftische fluffiger (luftformiger) Gestalt.

Fest nennt man einen Körper, wenn seine Theile so stark zusammenhangen, baß sie nicht ohne Muhe getrennt werben können. Holz, Steine und Metalle find feste Körper.

Tropsbarflüssig nennt man biejenige Art bes Zusammensseins von Körpermasse, wenn bie sich berührenden Theile berselben durch eine ganz leichte Einwirkung, z. B. durch die bloße eigene Schwere, getrennt werden können. Gesschieht die Trennung in kleine Theile und im freien Raume, so entstehen Tropsen. Das Wasser ist bei gewöhnlicher Temperatur tropsbarstüssig.

Elastischlüffig — luftförmig — nennt man endlich diejenigen Stoffe, die stets ein Bestreben haben, sich auszudehnen, und beren Theile nur durch außeren Druck, z. B. burch
die Anziehung der Erde, zusammengehalten werden. Solche
sind die atmosphärische Luft und alle Gasarten.

Eine und biefelbe Materie fann in allen brei Gestalten erscheinen. Das Waffer z. B. ift als solches tropfbarfluffig; bei einem gewiffen Kältegrad aber wird baffelbe als Eis fest, und bei einem gewiffen Grad ber Wärme geht es als Dunft vom tropfbarfluffigen Zustanbe in ben luftförzmigen über.

#### S. 38.

#### Centrifugalfraft.

Wenn man einen Körper, 3. B. einen Schluffel, an einen Faben knupft und biesen schnell im Kreise herumschleubert, bergestalt, baß ber an bem einen Ende bes Fadens besestigte Schluffel eine kreisförmige Bewegung zu machen hat, so Cotta, Grundrig ber Forswissenschaft.

wird die Schwerfrast durch eine andere Kraft überwunden, und der Schlüffel bewegt sich, durch diese getrieben, nicht bloß niederwärts, wie das die Schwerfrast fordert, sondern auch auswärts. Wir neunen die Krast, welche diese Erscheinung hervorbringt, die Centrisugalfrast oder Schwungkrast.

Wenn man den Faden, an welchem der Schliffel hängt, während des Umschwunges plöglich sahren läßt, so sliegt der lettere weder freissörmig, noch allemal sentrecht, sondern geradeaus rechtwinkelig von der Linie abwärts, welche der Faden im Augenblicke der Loslassung hatte. Die Centrisugalkraft ist also eigentlich nichts Anderes als die gestörte Aeußerung der §. 38 erwähnten Beharrungskraft.

#### §. 39.

#### Clafticitat, Schnellfraft, Springfraft.

Es giebt Körper, welche burch Biegen, Druden ober Ziehen eine andere Form annehmen, sogleich aber von selbst wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückehen, wenn die auf sie wirkende Kraft aufhört.

Die Elasticität ist festen und flussigen Dingen eigen, und wir kennen keinen Körper, dem diese Eigenschaft gang- lich mangelte; doch ist sie oft so schwach, daß man sie nicht durch Biegen, Drücken oder Ziehen bemerken kann, und biese Körper nennt man alsdann unelastisch, wie z. B. das Wachs.

#### 6. 40.

Feuer, Licht, Ralte, Finfterniß.

Was man unter Feuer und unter Licht versteht, weiß Jebermann; was aber jedes ift, hat noch Riemand befriedizgend angegeben. Die Alten nannten bas Feuer ein Element,

beren sie vier annahmen, als: Erbe, Wasser, Feuer und Luft. Späterhin fand man, daß diese sogenannten vier Elemente zusammengesette Dinge sind, und man zählt jett statt ihrer einige 60 Grundstoffe. Ofen führt aber die obigen vier Elemente — jedoch unter einem anderen Begriffe — wieder als solche auf, und einige Natursorscher nehmen zwar ebenfalls vier Elemente an, setzen jedoch anstatt des Feuers das Licht.

Beibes hielt man sonst für materiell und nannte bas angebliche Princip ber Barme ober bes Feuers Barme stoff nnd die Ursache bes Lichts Lichtstoff. In neuer Zeit wird bagegen von Einigen bas Lichtprincip als ein bem Materiellen gerabezu entgegengesettes betrachtet.

Licht und Feuer haben einen unendlich großen Antheil an dem ganzen Naturleben, und nichts kann auf den Naturmenschen einen größeren Eindruck machen als das Feuer; daher betrachteten es auch von jeher viele Bolfer als das Symbol der Gottheit und beteten es an.

Die Abstusungen von Wärme und Kälte sind unendslich verschieden, und die Begriffe von dem, was man warm, heiß und kalt nennt, sind äußerst schwankend; man hat aber Instrumente zur Abmeffung und Bestimmung der Wärme und Kälte und nennt diese Instrumente Thermometer oder Pyrometer, je nachdem sie geringe oder hohe Grade der Wärme angeben sollen. Die Kälte selbst ist nichts Positieves, sondern nur Mangel an Wärme.

Bir fennen weber ben höchsten in ber Natur möglichen Grab ber Warme, noch ben ber Kalte; es laffen fich Alimata anderer Weltförper benfen, die fo warm find, daß fein Metall zur Verhartung kommt, und auch so kalte, baß bas Queckfilber niemals flussig wird, aber Menschen und Thiere wurden ba nicht leben können.

Warme und Licht find das Princip des Lebens, aber auch der Zerstörung. Ohne alle Warme ist nichts Lebensdiges denkbar; bei dem höchsten Grade der Hich können wir alles uns Befannte zerstört. Ohne alles Licht können wir nicht sehen, bei dem höchsten Grade des Lichts aber auch nicht; schon das einsache Sonnenlicht kann uns erdlinden, noch viel heftiger ist jedoch die Wirfung im Brennpunkte eines converen Glases.

So wie aber bie Kalte an sich nichts Anderes ist als Mangel an Warme, so ist die Finsterniß an sich auch nichts Anderes als Mangel an Licht.

#### 8. 41.

#### Schall, Aon.

Benn man fagt: "ber Schall ift eine zitternbe Bewegung, die auf unsere Gehörwertzeuge wirft;" so glaubt
man die Sache erklärt zu haben; sind wir jedoch ehrlich genug, so muffen wir gestehen, daß diese Borte nur Schalle
waren, die zwar auf unsere Ohren einwirkten, dem Berstande
selbst aber keine genügenden Auftlärungen gegeben haben.

Bu gleicher Zeit sprechen viele Menschen, tonen verschiebene Instrumente, stürmen Winde, sallen Schüsse 2c., und alle biese Schalle und Tone empfinden und unterscheiben wir, ohne daß die zitternde Bewegung des einen schallenden Körpers die des anderen aufgehoben hatte, was doch nach den gewöhnlichen Begriffen von zitternder Bewegung der Luft geschehen mußte.

Richten wir hierbei auch noch unsere Ausmerksamkeit auf die merkwürdigen Entdedungen Chladni's, die er bei Erregung des Schalles durch die Streichung einer mit Sand bestreuten Glastafel gemacht hat, so muffen wir über die Wirkungen erstaunen, ohne durch obige Erklärung den wahren Grund näher zu kennen, als wir im Borherigen das eigentliche Princip von Licht und Feuer haben kennen lernen.

#### 8. 42.

#### Solugbemerfung.

Es wurde viel zu weit und ganzlich über die Granzen dieses Grundrisses hinaus führen, wenn alle Gegenstände der Physik hier angedeutet werden sollten. Man denke nur das große Gebiet der Elektricität, des Galvanismus, des Magnetismus und des Diamagnetismus, und erwäge, wie viel dazu gehören wurde, um nur einigermaßen befriedigende Erklärungen über diese merkwurdigen Naturkräfte zu geben. Der Zweck unseres Grundrisses geht in Bezug auf die Grundwissenschaften nicht weiter, als im Allgemeinen richtige Begriffe von denselben zu geben, die weitere Entwickslung gehört nicht hierher.

Empfehlungswerthe phyfifalifche Lehr: und Ganbbucher find nach: ftebenbe:

Baumgartner, A., bie Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Buftande mit Rudficht auf mathematische Begrundung. 4te Aufl. Wien, 4833.

Beubant, F. S., Lehrbuch ber Physif. Leipzig, 1830.

Branbee, S. G., Borlefungen über bie Naturlehre. 3 Theile. Leipzig, 4830-4832.

Fifcher, E. G., Lehrbuch ber mechanifchen Naturlehre. 2te Aufl. 2 Theile. Berlin und Leipzig, 4827.

- Gehler, J. S. T., phyfifalifches Borterbuch, neu bearbeitet von Branbes, Gmelin, horner, Munte und Pfaff. 4r-9r Bb. Leipzaig, 4825-4844.
- Seuffi, 3., bie Experimentalphpfif methobifch bargeftellt. 3 Bbe. Berlin, 4840.
- Munde, G. W., Handbuch ber Raturlehre. 2 Abeile. Heibels berg, 4830.
- Beidel, G. F., Lehrbuch ber Phyfif. Dreeben und Leipzig, 4844. Schmibt, G. G., hand : und Lehrbuch ber Raturlehre. Gießen,
- Scholz, B., Anfangegrunde ber Phyfit. 3te Auflage. Wien, 4832.
- Pouillet: Duller, Lehrbuch ber Phofit. 4847.

#### 3meiter Abschnitt.

### Die Chemie.

#### §. 43.

#### Begriff.

Die Chemie erforscht die Beschaffenheit und gegenseistigen Wirkungen der Körperbestandtheile oder Grundstoffe und such Scheidung die Stoffe, aus denen ein Körper zusammengesetzt ist, zu erkennen, oder auch durch Zussammensetzung bekannter Stoffe neue Körper zu bilben.

#### S. 44.

#### Eintheilung.

Man fann die Chemie füglich in die reine und in bie angewandte zerfällen. Die erstere wird gewöhnlich allgemeine Chemie genannt und beschäftigt fich haupt-

sachlich mit ber Aufsuchung chemischer Gesete und mit ber Entwidelung ber Chemie ale theoretischer Wiffenschaft.

Die angewandte Chemie begreift in sich: bie analytische Chemie und die technische Chemie. Die
analytische Chemie beschäftigt sich nur mit der Zerlegung
vorhandener Körper und der qualitativen und quantitativen
Bestimmung ihrer Bestandtheile; man zerfällt sie demnach
wieder in organische und unorganische, in Zoochemie,
Phytochemie und Ornstochemie, je nachdem sie Thier-,
Pflanzen- oder Mineralkörper in Untersuchung nimmt.

Die technische Chemie ift zum Theil für ben Forstmann von besonderer Wichtigkeit, sie lehrt nicht allein vorhandene Körper zerlegen und verändern, sondern auch natürliche Körper nachahmen und fünstliche neu bilben, Alles aber nur in Beziehung auf einen bestimmten technischen Zweck.

Rach biefem 3wed zerfallt bie technische Chemie wieber in mehrere einzelne Theile, beren hauptfachlichfte find:

- 4) Alchemie. Al ist ber arabische Artikel, und Alschemie heißt baher eigentlich bie Chemie. Lange Zeit hatte biese nur den Zweck, unedle Metalle in eble umzuswandeln, und wurde baher Goldmacherkunst genannt. Als später baraus die jezige Chemie hervorging und sich zu einer Wissenschaft erhob, behielt man den Namen Alchemie sur jenen einzelnen Zweig der Chemie (bie Goldmacherkunst) bei.
- 2) Die Pharmaceutik ober Apothekerkunst beschäfstigt sich mit ber Aufsuchung, Darstellung und Anwendung von Arzneistoffen, welche ben Krankheiten ber Menschen und Thiere entgegenwirken.
  - 3) Die Metallurgie ift bie Wiffenschaft von ber

Bearbeitung ber Metalle. Hierher gehört bie Suttenkunde, welche bie Metalle aus ben Gezen barftellen lehrt.

- 4) Die Halurgie beschäftigt fich mit ber Gewinnung und Reinigung ber Mineralfauren, Alfalien und Salze.
- 5) Die Syalurgie oder Glasmacherfunft lehrt verfchiebenartige Substanzen zu homogenen Glasstuffen zusammenschmelzen und baraus vielerlei Dinge formen.
- 6) Die Lithurgie beschäftigt fich mit ber Benubung naturlicher und mit ber Bubereitung fünstlicher Steine.
- 6) Die Phlogurgie ober Feuerchemie handelt von der Darstellung, Bearbeitung und Benugung brennbarer Stoffe. In diesen Abschnitt gehört auch die Lehre von der Holzverkohlung.
- 8) Die Sybrurg ie lehrt Mineralwaffer fünftlich zubereiten und gemeines Waffer auf verschiedene Weise benuten.
- 9) Die Phyturgie beschäftigt fich im Allgemeinen mit ber Gewinnung und Benutung ber Pflanzen : Educte und Producte.

Hierher gehört also z. B. die Zudersiederei, Delgewinnung und Reinigung, die Pottaschesiederei, Gerberei, Pechs, Theers, Kienrußs, Weins und EssigsBereitung und ebenfalls die Köblerei.

- 40) Die Zourgie ift die Gewinnung und Benutung ber Thier-Coucte und Producte; sie handelt also 3. B. von Benutung des Fettes, der Milch, vom Leimsteben, von der Anwendung der thierischen Kohle 2c.
- 11) Die Atmosphärologie beschäftigt fich sowohl mit ben mägbaren als unmägbaren Atmosphärilien und

lehrt ihre Einwirfungen auf die Begetation und ben Les bensproces erkennen.

#### S. 45.

#### Bemerfung.

Das in neueren Zeiten allgemein vorherrschende System ber theoretischen Chemie ist das Berzelius'sche. Rach ihm werden alle sogenannten chemischen Berwandtschaften auf Electricität zurudgeführt, und alle Grundstoffe nach dem Grade ihrer positiven oder negativen Electricität geordnet. Mit diesem System steht die Theorie der Stöchiometrie in unmittelbarer Beziehung, nach welcher alle chemischen Berbindungen von Stoffen nur nach bestimmten Duantitäts-verhältnissen ersolgen.

Bum Studium ber Chemie empfehlen fich folgenbe Lehr: unb Banbbacher:

Bergelius, 3. 3., Lehrbuch ber Chemie, überfest von g. Bobler. 5 Bbe., 5te Aufl. Dreeben und Leipzig, 4844—4847.

Bleibtreu, g. C., erfter Unterricht in ber Chemie, nach bem Frangofischen bes Bergery. Carlorube, 4840.

Dumas, 3., Sanbbuch ber angewandten Chemie, überfest von Engelharb. Rurnberg, 4829-4846.

hermbftabt, S. Fr., Grunbfahe ber experimentalen Camerals und agronomifchen Chemie. 3. Auft. Berlin, 4833.

Rohler, Dr. Fr., bie Chemie in technischer Beziehung, Leitfaben für Bortrage in Gewerbichulen. 5. Ausgabe. Berlin, 4846.

Kruhich, bas A. B. C. ber Chemie. 2. Auflage. Dresben und Leipzig, 4845.

Liebig, Dr. 3., bie organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur. Braunschweig, 4843.

Mitfcherlich, C., Lehrbuch ber Chemie. 2Bbe. Berlin, 4840.

Schubarth, E. E., Elemente ber technifchen Chemie. 2 Bbe. Ber- lin, 4834-4833.

Soubert, Sanbbuch ber Forfichemie. Leipzig, 4847.

Schubler, 3., Agriculturchemie. 2te Aufl. 2 Thie. Leipzig, 1838. Stodarbt, bie Schule ber Chemie. Braunschweig 5. Bieweg. 3te Aufl. 1847.

Strauf, A. Fr., Grundlehren ber Chemie, in Anwendung auf bas Forftwefen. Gotha, 4823.

# Dritter Abschnitt. Die Raturgeschichte.

#### §. 46.

#### Begriffe.

Die Naturgeschichte ift die Schilberung ber Naturalien von ihrer Entstehung an bis zu ihrer Wiederauflösung.

Unter Naturalien aber verstehen wir solche Naturwesen, welche sich in eigenen Formen wiederholend darstellen, und an denen der Mensch keine wesentliche Beränderung vorgenommen hat. Wo dieses geschehen ist, nennt man die Producte nicht mehr Naturalien, sondern Artesacte (Kunstervoducte).

#### S. 47.

#### Gintheilung ber Raturalien.

Gewöhnlich theilt man bie Naturalien in brei Hauptabiheilungen, welche man Reiche nennt, nämlich:

- 4) bas Mineral -, Stein ober Irbreich,
- 2) bas Pflanzenreich, unb
- 3) bas Thierreich.

Bu bem Mineralreich rechnet man die Salze, Steine, Erze und Brenze. Dien hat fie mit bem allgemeinen Ra-

men "Irbe" bezeichnet, wir behalten biese Benennung bei und nennen die Lehre, die sich mit ihnen beschäftigt, "Irdlehre," von der die Mineralogie nur einen Theil ausmacht.

Es giebt aber auch noch andere Naturproducte, die weder Salze, noch Steine, noch Erze, noch Brenze sind, und doch eben so wenig zum Pfianzenreich als zum Thierreich gezählt werden können. Es sind dieses die Atmosphärilien, welche sich durch ihre Gestaltlosigseit von den Irden unterscheiden. Die Wissenschaft, die von ihnen handelt, wird Atmosphärologie genannt.

Mit bem zweiten ber genannten brei Reiche beschäftigt fich bie Phytologie, Botanik ober Pflanzenlehre und mit dem britten bie Zoologie ober Thierlehre.

#### §. 48.

Erklarung von Irben, Pflanzen und Thieren.

Die Frage, was Irbe, Pflanzen und Thiere find, und wodurch ste sich unterscheiden, mochte Vielen überflüssig scheisnen; Jedermann weiß, daß der Hund ein Thier, die Nelse eine Pflanze und der Marmor ein Stein oder Ird ist. Auch lassen sich die Steine, Pflanzen und Thiere dann allemal leicht und unzweiselhaft von einander und von den Irden unterscheiden, wenn sie auf hohen Entwikkelungsstusen stehen. Auf den niedrigen Stufen aber giebt es Naturtörper, von denen es saum möglich sein durfte, zu bestimmen, in welches Reich sie gehören, und keines der bisherigen Unterscheidungsmarkmale ist vollkommen hinreichend, alle Zweisel zu entsernen.

Man glaubte sonst, die Thiere unterschieden sich wesentlich badurch von den Pflanzen, daß sie ihre Rahrung durch eine einzige Deffnung, den Mund, zu sich nähmen, während die Pflanzen ihre Nahrung mittels der Wurzeln und Blätzter durch viele Deffnungen einsaugten. Dieses Unterscheidungsmerkmal ist jedoch schon darum unhaltbar, weil es Thiere giebt, die ihre Nahrung, wie die Pflanzen, durch unzählige Deffnungen einsaugen, z. B. viele Weichsthiere (Conchylien).

Ein besseres Unterscheidungsmerkmal glaubte man an ben Zeugungstheilen gefunden zu haben. Man sagte namlich: Das Thier behält diese Theile lebenslang, die Pflanzen hingegen verlieren sie jedesmal nach ber Befruchtung, und die vielsährigen bekommen bann immer wieder neue.

Da es aber viele Thier- und Pflanzenarten giebt, welschen bie Zeugungstheile ganzlich mangeln, so fehlt bei biesfen, auf niedriger Entwickelungsstufe stehenden Naturwesen das Unterscheidungsmerkmal, wo wir es doch gerade am nothwendigsten brauchen.

Aehnlich verhalt es sich mit anderen Unterscheidungsmerkmalen, die man als allgemein gultig angeführt hat, und es ist mithin wohl nicht zu viel behauptet, wenn man fagt keines genügt für alle Fälle vollkommen.

Eine ganz zweidmäßige Unterscheibung burfte sich auf folgende Beise feststellen lassen: Wenn bei einem entstehenden Naturwesen alle seine Theile nach ihrer Zusammensehung sogleich erstarren und in träger Ruhe verharren, so ist bas Gebildete ein Ird, möge es nun aus Grundstoffen bestehen, aus welchen es wolle.

Kindet hingegen eine Bewegung von Stoffen im Inneren des Gebildeten noch nach dem eigentlichen Bildungsact fortwährend statt, so ist es ein organisches Wesen, und dieses unterscheidet sich also vom Ird durch die Bewegung seiner Theile.

Diefe Bewegung tann nun aber ftattfinben

- a) ohne ben Willen bes Raturmefens,
- b) willfürlich.

Raturförper, welche die erste dieser Bewegungen ohne die zweite zeigen, nennen wir Pflanzen, und die, welchen beide zugleich eigen sind, Thiere; denn auch im Thierefindet natürlich die unwillfürliche Bewegung neben der willfürlichen statt, z. B. die Bewegung der Safte.

Hierdurch waren also die Naturkörper der sogenannten drei Reiche ziemlich scharf von einander unterschieden, und die angegebenen Merkmale reichen auch wirklich bei den auf hoher Entwickelungsstufe stehenden Naturkörpern zur leichten Unterscheidung vollsommen hin. Aber bei den untersten Stusen ist es oft fast ganz unmöglich, diese Merkmale zu erkennen; wir können dann die willenlose Bewegung nicht von der willfürlichen unterscheiden und wissen somit auch nicht, ob wir ein Thier oder eine Pflanze vor uns haben.

Ob Metamorphosen vor sich geben, so daß Pflanzen in Thiere und Thiere wieder in Pflanzen sich verwandeln, wie Manche behaupten, lassen wir dahin gestellt sein und halten jest nur die drei Hauptunterscheidungsmerkmale fest:

- 4) Dem Ird mangeln alle Bewegungsorgane und Alles, was wir unter bem Begriffe Leben verstehen.
- 2) Die Pflange hat Bewegungeorgane und Leben, fann

- aber keinen willkürlichen Gebrauch bavon machen, alle Bewegung erfolgt nicht durch individuellen Willen, welcher ben Pflanzen ganzlich abgeht, sondern nur nach allgemeinen Naturgesetzen.
- 3) Das Thier hat nicht nur Leben und Bewegungsorgane, sondern auch einen freien Willen, mittels bessen
  es seine Organe, noch außer der allgemein naturgeset;mäßigen, in eine selbstständige Thätigkeit versetzen kann.
  Der Wille ist zugleich die erste Spur eines geistigen
  Bermögens, welches nur den Thieren zusommt.

Ob es nun aber nicht auch Naturförper giebt, bie gleichzeitig mehr als einem Reiche angehören, die z. B. an einer Stelle als Ird erscheinen, an einer anderen als Pflanze und an der dritten als Thier, das ift ein Gegenstand, worüber, wie über die obenerwähnte Umwandlung, dis jest noch nicht bestimmt entschieden werden konnte. Es giebt z. B. Naturwesen (Conferven), die zuerst als Pflanzen wachsen, späterhin uns als Thiere erscheinen, als solche im Wasser umherschwimmen und sich nachher wieder in Pflanzen verwandeln sollen.

In manchen Naturwesen ist sogar die pflanzliche Natur zu gleicher Zeit mit der thierischen vereinigt, z. B. in der holzigen Gorgonie, bei welcher der Stamm ähnlich wächst und vegetirt wie ein Strauch, mahrend die Blüthen wie Thiere leben und sich willfürlich bewegen.

Wir kennen schon über tausend Naturproducte, bie man eben beshalb Pflanzenthiere ober auch Thierpflanzen nannte, weil man anfangs nicht wußte, ob man sie zum Thierreich ober zum Pflanzenreich zählen sollte; jest werden dieselben ganz allgemein zum Thierreich gezählt.

Wie bas Ei, ein tobter Körper, burch die Wärme bes Brütens allmälig Leben und zulest als junges Thier fogar willfürliche Bewegung bekommt, so mag überhaupt in der ganzen Natur der Uebergang von einem Reiche in das andere stattfinden. Die Natur macht keinen Sprung; überall sinden wir nur allmälige Uebergänge. Wo giebt es einen größeren Unterschied als zwischen Tag und Nacht? wo aber sinden wir die Gränze zwischen beiben? Nur unvermerkt geht der Tag über in die Nacht, und warum sollte es bei den angenommenen Naturreichen anders sein?

### S. 49.

Unentbehrlichfelt ber Unterscheibungemerfmale.

Wir muffen aber troß aller Schwierigkeiten bestimmte Unterscheidungsmerkmale annehmen; benn die Naturkörper stellen sich in so großer Anzahl und in so unendlicher Mannichfaltigkeit dar, daß es dem menschlichen Verstande unmöglich sein wurde, sie zu übersehen oder zu umfassen, wenn man sie nicht in gewisse Abtheilungen brächte. Man kennt schon gegen 430,000 Thierarten und beinahe eben so viele Pflanzenspecies; wer wollte diese unterscheiden und kennen lernen, wenn man sie nicht in einzelne Abtheilungen systematisch zusammenstellte!

Die Zusammenstellung muß aber babei so geschehen, daß man zunächst ihre allgemeinsten Charaftere in's Auge faßt und diese hierauf immer mehr und mehr gesondert angiebt, so daß zulest die Naturförper systematisch geordnet sich uns darstellen.

Bu ben allgemeinen Charafteren werben wir nun aller

Unvollsommenheit ungeachtet bennoch am besten bie obenangegebenen, von ben Organen, bem Leben und ber willfürlichen Bewegung hergenommenen Untrescheibungsmertmale annehmen können, wodurch also bie obengenannten brei Reiche:

bas Irb., Pflanzen= und Thierreich begründet werben.

### S. 50.

Eintheilung ber Naturgeschichte ober Naturmiffenschaft.

Jebes ber brei Raturreiche hat nun, wie erwähnt, eine eigene Abtheilung ber Naturwiffenschaft hervorgerufen, und zwar:

- 1) bas Irbreich bie Irblehre (Mineralogie und bergl.),
- 2) das Pflanzenreich die Botanik ober beffer Pflangenlehre,
- 3) bas Thierreich die Zoologie ober beffer Thierlehre,

während die formlosen Stoffe — Wasser und Lustarten — in ber Atmo'sphärologie ober Stofflehre abgehandelt werden, die zum Theil in der Chemie und Physit euthalten ist, selten als eigene Wissenschaft getrieben wird, den obigen breien aber als Grundlage bienen muß.

### S. 51.

# Die Irblebre.

(Mineralogie ift nur ein Theil berfelben.)

Sie lehrt ben festen Erdförper überhaupt und seine Bestandtheile im Einzelnen tennen und zerfällt bemnach in folgende einzelne Theile:

- 4) Die physifalische Erbfunde, eine für jeden Menichen und auch für den Forstmann insbesondere wichtige
  Lehre, da sie nicht nur die Beziehungen der Erde zur Sonne
  und zum Monde, sondern auch die Oberstächenverhältnisse
  bes Erdförpers selbst zum Gegenstande ihrer Betrachtung
  macht. Sie belehrt daher über die Gestalt, Bewegung und
  allgemeine Eintheilung der Erde in Jonen, über Bertheilung von Wasser, Land und Gebirgszügen, über Lage und
  Klima der einzelnen Länder, Luft und Meeressströmungen,
  Ebbe und Kluth, tellurischen Magnetismus u. f. w.
- 2) Die Geologie, jest gewöhnlich mit Geogonie gleichbebeutend, welche die Geschichte der Erdentstehung und Erdausbildung zu erforschen sucht, weßhalb sie ihre Stelle passender außerhalb dem Gebiete der Irdsehre — als eigentliche Geschichte der irdischen Natur — einnehmen würde. Insosern sie sich mit versteinerten Pflanzen und Thieren beschäftigt, könnte sie fast eben so gut zur Botanik oder Zoologie als zur Irdsehre gerechnet werden; weil sie aber von den Mineralogen zuerst entwickelt worden ist, so ordnet man sie gewöhnlich dieser Wissenschaft unter.

Lange mahrte unter ben Geologen ber Streit zwischen Reptunisten und Bulkanisten, bis endlich die Lehren der letzteren allgemein verbreitet wurden. Jest hort man unter wissenschaftlichen Mineralogen kaum noch den Namen dieser Parteien. Wohl aber bestehen noch immer die verschiedensartigsten Ansichten über Bilbung der Gesteine und Erhebung der Gebirge. Die Erde ist nach den Ansichten vieler Geologen ursprünglich heißstüfsig gewesen; durch ihre Erstaltung an der Oberstäche und burch spätere vulkanische

Emportreibungen ber noch jest im Innern heisklussigen Massen seine meisten sogenannten Urgebirge ober Massen genge ft eine — jene krystallinischen Felsarten, wozu Gneiß, Granit, Grünstein, Porphyr, Basalt und Lava geshören — gebilbet worden, während die geschichteten Gesteine oder Flötzebirge — Thonschieser, Kalksteine, Sandsteine, Mergel n. s. w. — durch Wasser abgesetzt wurden, noch andere aber durch deren Umwandlung zu krystallinischen Schiesern, wie Glimmerschieser, wurden. Einen Hauptsteil der Geologie macht die Bersteinerungss oder Petresfactenkunde aus, welche uns die Ueberreste vorweltlicher Thier = und Pflanzenschöpfungen kennen lehrt, die zwischen den einzelnen Gliedern der geschichteten Gesteine begraben liegen, und durch welche wir auf mehrere auseinander solzgende Schöpfungsperioden zu schließen berechtigt sind.

3) Die Geognosie lehrt die Felsarten (Gesteine) selbst, sowie ihre Verbreitung, ihre wechselseitigen Beziehungen und Lagerungsverhältnisse, kurz den inneren Bau des sesten Erdsörpers, soweit er der Beobachtung zugänglich ist, kennen. Die Geognosie sindet mannichsache und wichtige Answendung bei Aussuchung und Gewinnung der nusbaren Fossilien, der Stein- und Braunkohlen, des Salzes, Kalfsteines, Gypses, sowie der vielerlei Erze, woraus man Mestalle darstellt. Eine für den Forstmann besonders wichtige Anwendung der Geognosie ist die Bodenkunde. Sie beschäftigt sich damit, die Fruchtbarkeit des Bodens aus der vorhandenen Gedirgsart und ihren Verwitterungsgraden zu beurtheilen und benselben durch zweckmäßige Behandlung, Mengung, Bearbeitung, Ents und Bewässerung möglichst zu

verbeffern. Sie sucht ferner die Borliebe der einzelnen Pflanzen für gewiffe Bodenarten zu ermitteln und zu nuten.

4) Die Oryktognosie beschäftigt sich nur mit ben Mineralförpern ober Irben, insosern sie selbstständig und individuell sind. Dem Oryktognosten sind Mineralien bloß
solche natürliche unorganische seste Körper, die aus gleichartigen Theilen bestehen, weßhalb sich die Oryktognosie
auch nur mit diesen beschäftigt. Sie zerfällt wieder in
mehrere Theile, welche einzeln auszuzählen zu weit führen
würde.

### S. 52.

# Die Botanit ober Pffangenlehre

zerfällt in die theoretische oder angewandte. Die erstere hat die Ersenntnis des Pflanzenlebens überhaupt und die Aussuchung aller vorhandenen äußeren und inneren Pflanzensormen zum Zwecke. Sie untersucht in der Orsganographie und Anatomie der Pflanzen den dußeren und inneren Bau der Gewächse, sowie den Zweck und Zusammenhang ihrer Organe (Pflanzenphysiologie), desschäftigt sich in der Terminologie mit Benennung der einzelnen Pflanzenformen und Pflanzentheile und sucht in der Systematit die ausgesundenen Pflanzenarten nach den Graden ihrer Verwandtschaft zusammenzustellen und nach ihren Entwicklungsstusen zu ordnen.

Die praktische Botanit hingegen macht und mit bem Rugen befannt, welchen die Pflanzen für besondere 3wede haben. Daburch wird fie so verschiedenartig, als es bie 3wede felbft find, vorzüglich aber macht man in biefer Beziehung folgenbe Unterscheibungen:

- 4) bie medicinische Botanit,
- 2) technische Botanif,
- 3) afthetifche Botanit,
- 4) öfonomische Botanif und
- 5) Forstbotanif.

Die Forstbotanik gehört eigentlich großentheils zu ben Hauptlehren ber Forstwissenschaft, indem sie nicht babei stehen bleibt, die forstlich wichtigen Gewächse bestimmen und kennen zu lehren, sondern uns auch mit ihren Eigenschaften und mit den Berhältnissen bekannt macht, unter welchen die Forstgewächse zu erziehen sind. Sie muß uns daher unterrichten, was für einen Boden, welches Klima und welche Behandlung ein Forstgewächs erfordert; sie soll uns angeben, wie das Wachsthum eines Baumes in seinen verschiedenen Lebensperioden erfolgt, wie viel Zeit derselbe zu seiner Ausbildung gebraucht, welche Dauer, Festigkeit und Brennkraft dessen Holz unter verschiedenartigen Verhältsnissen hat ze.

Hieraus ersehen wir, daß die Forstbotanik eigentlich einen Theil der Hauptwissenschaft ausmacht. Da sie aber gewissermaßen unzertrennlich von denzenigen Theilen der Raturgeschichte ist, welche als Grundwissenschaften vorgestragen werden, so lassen wir es auch dabei bewenden, und wir bemerken nur noch zum voraus, daß unten bei den Hauptlehren der Forstwissenschaft daszenige als bekannt ansgesehen und deßhalb dort übergangen wird, was der Forstbotanik speciell angehört.

### Die Boologie ober Thierlehre.

Sie fann wie die Pflanzenlehre in eine theoretische und eine praktische zerfällt werden. Die erstere hat die Erkenntniß des thierischen Lebens im Allgemeinen und die Aufsuchung aller vorhandenen Thiersormen zum Zwecke. Sie betrachtet in der Anatomie den äußeren und inneren Bau, so wie den Zweck und die Lebensthätigkeit der einzelnen Organe, giebt in der Terminologie bestimmte Ausdrücke für die einzelnen Thiersormen und Thiertheile und sucht in der Systematif alle vorhandenen Thierarten nach den Graden ihrer Entwickelung zu sondern und zusammenzustellen.

Dir praktische Zoologie hingegen macht mit bem Einstuffe bes Lebens ber Thiere auf bas Menschenleben bestannt und zerfällt banach wieder in sehr viele einzelne Theile. Für ben Forstmann sind besonders wichtig:

- 1) bie Lehre von ben forstschäblichen und forfinuglichen Thieren, z. B. bie Forstinsectenkunde, und
- 2) bie Jagbzoologie ober Lehre von ben jagbbaren Thieren.
- Für bas Stubium ber Naturgeschichte überhaupt empfehs len sich:
- . Naturgeschichte ber brei Reiche, bearbeitet von G. B. Bis schoff, J. R. Blum, H. G. Bronn, R. C. v. Leonhard, F. S. Leuckart und F. S. Boigt. Stuttgart, seit 4834.
  - Ofen, L., Naturgefdichte für bas Bolf. 8 Thle., Stuttgart, 4834 4842.
  - Rofmäßler, E. A., Anleitung zum Studium der Thier- und Pflanzenwelt. 4 Bb. Dresben und Leipzig, 4847.

- Für phyfifalifche Erbfunbe, Geologie und Geognofie:
  - v. Leonhard, R. C., Geologie ober Raturgefchichte ber Erbe, auf allgemein fastliche Beife abgehandelt. 5 Bbe. Stuttgart, 4836 bis 4844.
  - - Grundzuge ber Geologie und Geognoffe. Seibelberg, 1831.
  - Cotta, Dr. B., Grundrif ber Geognofie. 3. Aufl. Presben und Leipzig, 4842.
  - v. Sumbolbt, A., Rosmos I Bb. unb
  - Cotta, Dr. B., Briefe über A. v. Sumbolbt's Rosmos. Leipzig, 1848.
  - In R. C. v. Leonharb's und S. G. Bronn's neuem Jahrbuche für Mineralogie, Geognofie, Geologie und Betrefactentunde finbet man fiets Auszuge ber neu heraustommenben, biefe Biffenschaften betreffenben Schriften.

### Rar Bobenfunbe:

- Rrugich, R. L., Abrif ber wiffenichaftlichen Bobenfunde. 2te Aufl. Dreeben und Leipzig, 4847.
- Liebig, D. 3., bie organische Chemie in threr Anwendung auf Agris cultur und Physiologie. 4. Auflage. Braunschweig, 4842.
- Marton, Bobenkunbe, überf. von Bener. Leigzig, 4848.

### Fur Druftognofie:

- Raumann, D. C. F., Lehrbuch ber Mineralogie. Berlin, 1828.
- v. Leonhard, R. C., Grundzuge ber Dryftognofie. Beibelberg, 4823.
- Fur angewandte Mineralogie:
  - Blum, R., Lithurgit, ober bie Mineralien und Felsarten nach ihrer Anwendung u. f. w. Stuttgart, 4840.
  - Raumann, D. E. F., Entwurf ber öfonomifchen Mineralogie. Leipzig, 4826.
  - Bolder, S. E. B., Sandbuch ber öfonomisch:technifchen Mineralogie. Beimar, 4804.

#### Für theoretische Botanif:

- Gewinner, B. S., bie Pflanzenspfteme in forftwirthicaftlicher Begiebung. Stuttgart, 4832.
- Sartig, D. G. E., Lehrbuch ber Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forftwirthichaft. 4. Abth. Berlin, 4846.
- Lehrbuch für Förster. Erfter Band: Luft:, Boben: unb Pfanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forstwirthschaft. Stutt: gart und Tübingen, 4840.
- Mößler, S. Ch., handbuch ber Gewächsfunde, neu bearbeitet von h. G. L. Reichenbach. 3te Auft. 3 Bbe. Altona, 4834.

- Treviranus, 2. Ch., Physiologie ber Gemachfe. 2 Bbe. Bonn, 4835 und 1838.
- Bilbenom, D. G. 2., Grundrif ber Rrauterfunde, 6te Mufi., herausgegeben von D. S. g. Lint, 3 Thie. Berlin, 1829—1833.

Für angewandte Botanif:

Bechftein, D. 3. D., Forstbotanif. Gotha, 1821.

Guimpel, Fr., und Sanne, Fr. G., Abbilbung ber beutschen Solzarten, 36 Sefte. Berlin, 1810-1820.

Reum, D. J. A., Forftbotanif, 2te Aufl. Dresben, 4825.

Für allgemeine Zoologie:

Leng, O. D. 2., gemeinnübige Raturgefchichte. Ifter Bb. Saugethiere. 2te Ausg. Gotha, 4842.

Berleb, K. 3., Lehrbuch ber Boologie, 2 Thle. Freiburg, 4834 unb 4835.

Reichenbach, D. G. G. L., ber Naturfreund. Leipzig feit 4834. Rosmäßler, E. A., systematische Uebersicht bes Thierreichs. 2te Aufl., mit Atlas. Dresben und Leipzig, 4835.

Für auf's Forstwefen angewandte Boologie:

Bechftein, D. 3. In , Forftinfectologie. Gotha, 1834.

Behlen, St., Lehrbuch ber gefammten Forft : und Sagbthier: gefchichte. - Leipzig, 4826.

Rageburg, D. D. S. G., ble Forftinfecten. 2 Thle. Berlin, 1839, 1840 und 4844.

- bie Ichneumonen ber Forftinfeften. Berlin, 1844.

- - bie Baldverberber und ihre Feinbe. Berlin, 48\$1.

Rogmäßler, G. A., Die Forftinfecten. Leipzig, 1834.

# Zweiter Theil.

# Die Hauptlehren der Forstwissenschaft.

# S. 54. Einleitung.

Alle Gewächse, die wir auf Erben finden, pflanzen sich von selbst fort, aber nicht überall, wo wir sie brauchen, und nicht in der nothigen Menge und Bollsommenheit. Beizen und Roggen z. B., oder Kartoffeln, wurden bei und keines-wegs ohne unser Zuthun ersprießlich gedeihen. Wälber aber entstehen und erhalten sich ohne alle Forstwissenschaft, und das Holz wächst von selbst, wenn ihm der Mensch nur nicht hindernd in den Weg tritt. Wenn alle Gewächse in Deutschland von Grund aus vernichtet wurden, wenn keine Spur von Wald daselbst mehr übrig ware und kein Mensch diesen Boden beträte, so wurde derselbe doch nach Jahrtausenden wieder mit Pflanzen besetzt und mit Wälsbern bestanden sein.

Der anfangs öbe Raum wird allmälig bebect mit taufenderlei Gewächsen, von welchen im Laufe ber Zeit bas schwächere bem ftarkeren weichen muß.

Wo anfangs oft nur Flechten und bürftiges Moos ftanden, erscheinen späterhin vollfommenere Grabarten; größere Stauben verbrängen auch diese, und noch größere Holzarten nehmen die Stelle ihrer geringeren Borgänger ein. So strebt Alles in der Schöpfung zum Bollfommeneren und Höheren hinan.

Die Natur hat babei unzählige Mittel und Wege, die Gewächse zu verbreiten; der Same wird fortgetragen durch Wind, Wasser und Thiere und durch tausenderlei Zufälle, bergestalt, daß kein Platchen auf der Erde unbesamt und kein tragbares Land unbewachsen bleibt.

Bon ben größeren Solzarten gehen die genügsame Riefer und die Birke mit ihrem leicht gestügelten Samen voran, und diefen folgen fpaterhin schattenliebende Buchen, große Tannen und Eichen, die endlich der anfangs kahle Erbstrich mit einem finsteren Walde bedeckt ift.

Die Gewächse sind Werkstätten, in benen Stoffe berreitet werden, welche ber rohe Boben für sich allein nicht besitet. Jedes abfallende Baumblatt und jede in der Erde sich ausbreitende Wurzel führt dergleichen Stoffe dem Boden zu und macht den Wald von Jahr zu Jahr fruchtbarer, und immer besser gedeihen die Baume auf dem sich selbst überlassenen Erdraume. Aber alle Baume, die einen früher, die anderen später, erreichen ihr Lebensziel; die höchste Tanne und die stärfste Eiche stürzen endlich zusammen, werden durch Berwesung ausgelöst, und immer nahrhafter wird dadurch die Erde, immer üppiger wachsen die nachfolgenden Baume. An der Stelle eines alten niedergestürzten entsprossen taufend junge, und im Schutze der nebenstehenden großen Stämme streben die kleinen empor, während im ewigen Wechsel auch diese wieder Plat machen für andere.

So treibt die Ratur im ungestörten Zustande ihre Waldwirthschaft, und auf ähnliche Art wurde sie auch lange Beit von den Menschen getrieben, indem man nur überall einzelne Stämme herausnahm.

3m Laufe ber Zeit erfannte man aber mancherlei Rach-

theile, welche mit diesem Berfahren unzertrennlich verbunden waren. Das junge Holz wurde z. B. durch die Füllung und Absuhre des alten beschädigt; wo Biehhutungen waren, litt der Nachwuchs ebensalls zu viel; auch konnte man die Hauungen weder gehörig übersehen, noch hinreichend controliren. Der ganze Betrieb geschah nach Gutdunken, und die Willfür hatte überall freien Spielraum.

Man fing baher an, die Walber schlagweise zu bestutzen, b. h., man nahm die zu benutzenden Hölzer auf bestimmten Flächen weg und strebte bahin, daß auf den abgeholzten Flächen wieder junges Holz erwuchs, so daß man bei diesem Versahren das Holz von gleichem Alter beisammen hatte, anstatt daß es sonst überall durch einsander stand.

Diejenige Betriebsart, bei welcher man größere und kleinere Flächen — bie man Schläge nannte — abholzte, erhielt ben Ramen Schlagwirthschaft\*). Die altere Betriebsart aber, wo man ohne Schläge überall zerstreut im Walbe hieb, nannte man nun zum Unterschiebe Planterwirthschaft, schleichweisen Betrieb ober auch Femelwirthschaft. Es konnte inbessen babei keinem aufmerksamen Beobachter entgehen, baß ber Wieberwuchs bes
Holzes auf zwei ganz verschiebene Weisen entstand, nämlich

- 4) burch ben abgefallenen Samen bes alten Bolges und
- 2) burch ben Ausschlag ber Stode und Burgeln.

Sieraus entstanden nun verschiedene Betriebsarten;

<sup>\*)</sup> Diefe Betrichsart wurde wohl zuerft im Riederwald eingeführt, wefihalb man Riederwaldwirthichaft in vielen Gegenden vorzugeweise Schlagwirthichaft nennt.

fuchte man ben Wieberwuchs bes Solzes aus bem Samen ju erlangen, fo nannte man es

Samenwalb, Baumwalb, Hochwalb,

weil biese Betriebsart nur in ben Fällen angewendet wird, wo man hohe Bäume zu erziehen gebenkt, nicht aber bei geringen Buschhölzern, wiewohl biese eben auch durch natürliche Besamung erzogen werden könnten.

Die andere Betriebsart, bei welcher man ben Rachwuchs nicht durch ben Samen, sondern durch den Ausschlag ber Stöde und Wurzeln zu erlangen sucht, nennt man

Miederwald,

und wenn man ben Nachwuchs burch ben Samen und ben Ausschlag gemeinschaftlich zu erhalten ftrebt, so heißen wir es

### Mittelmalb.

Rommt ber Wiederwachs zwar burch ben Ausschlag, aber nicht tief unten an ben Stöden ober Burzeln, sonbern oben am Stamme, bergestalt, baß man nur die Zweige benutt, so lange ber Stamm bergleichen hergiebt, so nennt man bas in bem Falle, wenn man bem Stamme die Zweige mit Ausnahme ber Spite nimmt, Schneibelwirthschaft.

Wird aber in einer Hohe von 3—4 Ellen auch bie Spite weggenommen und ber Ausschlag an biesem Abhiebe erwartet, so hat man bie Kopfholzwirthschaft.

Es giebt alfo überhaupt folgende Birthichaftsarten:

- A) ohne Schlagführung: Planterhieb (Femelwirthe fcaft, schleichweise Sauungen),
- B) mit Schlagführung:

- a) Rachzucht burch Samen: Hochwald, Samenswald, Baumwald. Unterabtheilungen: Bflangswald, Fruchtbau im Walde, Rödewaldwirthschaft, Baumfeldwirthschaft.
- b) Radzucht burch Ausschlag: Rieberwalb, Ausschlagmalb. Unterabtheilungen: Sadwalb ober Sauberamirthicaft.
- e) Rachzucht burch Ausschlag und Samen: Mittelwalb.
- C) 3weigbenugung:
  - a) mit Beibehaltung der Spite: Schneibelwirthschaft,
- , b) mit Begnahme ber Spige: Ropfholzwirthichaft.

Die Forstwiffenschaft selbst zerfällt man gewöhnlich in mehre Abtheilungen und bearbeitet felbige einzeln. Dadurch bilben sich nun verschiedene Hauptlehren, von welchen hier gehandelt werden soll.

Es ist jedoch äußerst schwierig, die Forstwissenschaft zweckmäßig in einzelne Abtheilungen zu bringen, weil Alles zu sehr in einander greift und immer das Eine vom Anderen abhängig ist. Alle Lehren der Forstwissenschaft machen, streng genommen, ein unzertrennliches Ganzes aus. Man würde aber alle Uebersicht verlieren, wenn man das ganze Gebiet dieser weitläusigen Wissenschaft beisammen lassen wollte, und ist daher genöthigt, Trennungen vorzunehmen; wir bilden jedoch nur folgende Hauptabtheilungen:

- I. Balbbau,
- II. Walbnebenbenugung,
- III. Forftfdus,
- IV. Forftertrageregulirung unb
  - V. Forftverfaffung.

# Erfte Abtheilung.

# Der Walbbau.

g. 55. Erflärung.

Unter Balbbau verstehen wir ben Anbau, die Erziehe ung und die Ernte des Holzes; ahnlich gebildet sind bie Worte Feldbau, Wiesenbau, Weinbau.

Die Ernte kann und muß oft so betrieben werben, baß ber Wieberwuchs bes Holzes baburch von selbst erfolgt. Diese Art ber Holzerziehung nennt man bie Holzzucht, und jene, bei welcher ber Same ober bie Pflanzen burch Menschenhanbe an Ort und Stelle gebracht werben, heißt ber Holzanbau.

In meiner Anweisung zum Walbbau ift die Holzernte bem Holzanbau vorangestellt, weil der Forstwirth gewöhnlich erst erntet und nachber zum Wiederanbau schreitet; bei einem systematischen Grundrisse eines forstlichen Lehrgebäudes aber ist es logischer, wenn der Anbau der Ernte vorausgeseht wird.

Erfter Abichnitt. Bom Anbau bes Solzes.

S. 56.

Aufzählung der anbaumurbigften Solgarten.

Es giebt in Deutschland mehr als 400 wilbwachsenbe Bolgarten, aber bie wenigsten find bes Anbaues in unferen

Wälbern werth. Holzarten bie bes Anbaues in ben Wälbern besonbers würdig sein sollen, muffen ben gedrängten Stand (Schluß) vertragen und in bemfelben zu vollssommenen Bäumen erwachsen. Diese Eigenschaft besitzt von unseren Laubhölzern bie Buche, von den Rabelhölzern bie Tanne und Fichte im höchsten Grade.

Folgende Solzarien tonnen wir als überhaupt bes An-

(Quercus pedunculata Erh., Robur L., austriaca Willd. und coccifera L.), Buchen (Fagus sylvatica L.), Erlen (Alnus glutinosa Gärt. und incana Willd.), Birfen (Betula alba L. und odorata Bechst.), Riefern (Pinus sylvestris L. und austriaca Tratt.), Sichten (Pinus Picea Duroi), Tannen (Pinus Abies Duroi) und Larden (Pinus Larix L.) find die allgemein anwendbarften, und unter gewissen Umftanden verdienen auch die Aborne (Acer Pseudoplatanus L. und platanoides L.), Eschen (Fraxious excelsior L.), Ruftern (Ulmus campestris L., effusa Willd. und subrosa Ehrh.), Sornbaume (Carpinus Betulus L.), Bogelbeern (Sorbus aucuparia), Emben (Tilia europaea L. und parvifolia Ehrh.), Pappeln (Populus tremula L., nigra L. und canescens Sm.), quie Rastanien (Castanea vesca Gärt.) und Zürbeln (Pinus Cembra L.), vorzügliche Rudficht. In ben Rieber- und Mittelmalbern find außerbem noch die Saseln (Corylus Avellana L.), Traubenfirschen (Prunus Padus L.), Elzbeer-Birnen (Pyrus torminalis L.) und Bogelfirschen (Prunus avium L.) ju empfehlen, und zuweilen auch verschiebene Weibenarten (Salix caprea L., alba L., fragilis L., viminalis L. unb triandra L.), sowie bie Afazien (Robinia Pseudoacacia

L.), der Hartrigel (Cornus alba sanguinea), die Donnen, namentlich Schwarzborn (Prunus spinosa), das Pulversholz (Rhamnus Frangula L.) u. s. w.\*).

Als eigentliche Wälber bilbend treten aber in Deutschland von diesen nur auf, die Eichen, die Buche, die Ebeloder Weiß-Tanne, die Fichte und die Kiefer; die übrigen nehmen theils nur fleine Flächen ein, theils kommen fle nur in Einmischung vor.

### S. 57.

Bas bie vorftebenden Solzarten für Standorte verlangen.

Unter Standort ist der Erd- und Lustraum zu verstehen, in welchem ein Baum zu wachsen hat, mithin Boden, Lage und Klima. Der Boden kann zwar für eine namhaste Holzart vollkommen gut sein, diese aber bennoch nicht gedeihen. Wenn z. B. der Boden für Buche und Eiche vorzüglich, die Lage aber sehr hoch ober bas Klima sehr rauh ist, so passen doch beide nicht für diesen Standort.

Die Eichen gehören in niedere Lage und in die Borgebirge; auf hohen Gebirgen gebeihen fie nicht. Die Traubeneiche kommt indeß bei einem rauheren Stande fort als die Sommereiche. Beite Arten lieben einen frischen, loderren, mit Ralerftoff vermengten, tiefgründigen Lehmboben, gebeihen aber auch in fruchtbarem Sandboben. Auf einem flachgrundigen Boben erreichen sie nie ihre Bolksommenheit.

Die Buche ift ichon mehr ein Gebirgebaum; fie ge-

<sup>\*)</sup> Was tas Pulverholz anlangt, so möchte dieses allerdings nur ba zu empfehlen sein, wo er zur Pulverfabrikation benugt und gnt bezastt wird, da sein Suwachs überaus gering ift.

beiht bei einer höheren Lage als die Siche und fordert keinen so tiefgründigen Boben als jene; sie kommt weniger im eigentlichen Sandboben fort, wenn er nicht sehr reichslich mit Humus gemengt ist. Am besten gebeiht sie in einer loderen Basalterde, im frischem tiefgründigen Kalkboben auf Grauwade und Thonschiefer. Sie wächst bester in Mittelgebirgen als auf hohen Gebirgen.

Die Birte ift höchst genügsam und fommt fast überall fort; auffallend ist es aber, daß sie im Kalfe und Basalte — den die meisten Laubhölzer so sehr lieben — verhältnissmäßig weniger gut wächst. Am besten scheint sie im fruchtbaren Sande, im aufgeschwemmten Boden und im Gneißboden zu gedeihen.

Man findet fie auf hohen Gebirgen und in ganz niebrigen Gegenden, in fehr falter und in heißer Lage, auf ganz naffem und auf trodenem Boden; jedoch artet fie in allen diesen Extremen zu einem, oft faum mehr kenntlichen, geringen Strauche aus.

Die gemeine Erle liebt ebenfalls bas aufgeschwemmte Land und eine milbe Lage. Bum uppigen Gebeihen berfelben ift viele Feuchtigkeit nothig; in Sumpfen, welche mit fauerem, ober mit sehr eisenhaltigem Waffer angefüllt sind, und auf festem, bindendem Boden gebeiht sie jedoch sehr schlecht.

Die norbische ober weiße Erle liebt befonders einen fruchtbaren lehmigen Sandboden, wächst aber fast auf jedem, nur irgend fruchtbaren Boden und verträgt eine fältere und trodnere Lage als die gemeine Erle. Sie kommtin der Schweiz sehr hoch in den Gebirgen vor und wächst baselbst nicht selten noch auf den Endmorainen der Glescher.

Die Kiefer verlangt eigentlich benselben Stanbort als die Eiche, ist aber in Bezug auf Fruchtbarkeit des Bobens genügsamer und verträgt auch mehr Kälte als jene. Auf hohen Gebirgen artet sie aus und wird zum Krüppel (Krumm=holzkiefer?)

Die Fichte liebt vorzüglich frustallinische Gesteine und Grauwackengebirge. Sie verlangt keinen tiefgrundigen Boben, nimmt mit einer mäßigen Fruchtbarkeit fürlich, verträgt aber weber einen heißen Sand-, noch einen festen Lettenboben. Bei zu großer Fruchtbarkeit der Erde wird sie oft rothsaul. Sie kommt in rauhen Gegenden fort, bleibt jedoch auf sehr hohen Gebirgen nur niedrig. Auf sauerem Moorboben ges beiht sie zuweilen noch sehr gut.

Die Weißtanne verträgt feine so hohe und rauhe Lage ale bie Fichte und forbert einen guten tiefgrunbigen Boben.

Die Lärche kommt in eben so hohen Regionen als die Fichte fort. Sie wächst fast in jeder Lage und in jedem Boden (ben nassen ausgenommen), jedoch mit sehr ungleischem Erfolge, sowohl in Ansehung der Schnellwüchsigkeit, als der Güte des Holzes; daher die hochst verschiedenen Urtheile über die Rüplichkeit der Lärchencultur. Besonders gut gedeiht sie in den Kalks, Grauwackens und Thonschiesersgebirgen; auf den Hochebenen ist sie dem Krumwerden sehr ausgesett.

Die Ahorne wachsen am besten in einem fetten, jestoch lockeren und frischen Boben. Wenn die Erde locker und feucht ist, so gedeihen ste auch in weniger humusreichem Boben. Den Spisahorn findet man am häusigsten im Mittelgebirge, ben gemeinen Ahorn hingegen auch auf hohen

Cotta, Grundrig ber Forftwiffenschaft.

und rauhen Bergen; beibe Arten tommen auch in ber Ebene fort \*).

Die Esche verlangt zum üppigen Wachsen einen noch setteren Boben als ber Ahorn und viel Feuchtigkeit. Sie liebt vorzüglich ben Basalt- und Kalkboben, machst am häufigsten in Mittelgebirgen, in Auen und an niedrigen Abhängen, kommt aber auch auf ziemlich hohen Bergen soct und sindet sich bei frischem Boben z. B. in Grauwacke und Thonschiefergebirge kräftig vegetirend, selbst auf Rollstein- wänden, dagegen höchst selten im Sandboben.

Die Rüftern kommen in einem nahrungsvollen, frisichen und loderen Sandboben gut fort, bester jedoch in einem setten, loderen und fruchtbaren Lehmboben. Auf den Gebirgen begleitet die Flatter-Rüster, Ulmus effusa, häusig ben Ahorn und die Esche, während die übrigen Rüstern mehr in den Riederungen vorkommen.

Der Hornbaum ober bie Weißbuche wächst fast in jedem Boben, liebt aber am meisten einen fetten, loderen Lehmboben; heißen Sand und Sumpf verträgt bieser Baum am wenigsten. Für hohe Gebirge taugt er nicht, sondern für Borgebirge und Ebenen.

Die Linden fommen in einer nicht zu hohen gebirgis gen Lage gut fort, aber noch beffer in ber Ebene. Sie vertragen fast jeden Boden, lieben aber am meisten einen frischen, tiefgrundigen und fruchtbaren Sanbboben.

<sup>\*)</sup> Bei dem Anbaue bes Ahorns, der Efche und ber Rufter ift hinfichtlich ihrer Standorte viele Borficht nothig; fo vortheilhaft ihr Anbau auf paffenden Standorten ift, so wenig erreicht man feinen Bwed auf unangemeffenen.

Die Aspe verlangt einen guten frischen Sand - ober fandigen Lehmboden und eine niebere Lage.

Die gute Raftanie (Castanea vesca) forbert ein warmes Klima und guten, mit Humus reichlich verfehenen, frischen, wenn auch felfigen Boben.

Die Zürbelfiefer liebt bie hohen Gebirge ber fübslichen Gegenden Deutschlands und kommt in Tirol in hösheren und rauheren Gegenden fort als jeder andere Balbbaum.

### **S.** 58.

Ueber bie Rugbarteit ber vorftebend als anbaumurbig aufgeführten Bolgarten.

Unsere beiben beutschen Eichenarten, nämlich bie Sommereiche (Quercus pedunculata) und die Wintereiche (Quercus Robur), liesern ein treffliches Bau- und anderes Rupholz, welches sowohl im Trodenen als im Nassen von ausgezeichneter Dauer ist. Weniger eignet sich dasselbe zu Trägern; aber um so nüplicher ist es zum Schiffsbau und für Wagner, Tischler und Böttcher, besonders zu Weinschlern. Zu letzterem Gebrauche kommt dem eichenen kein anderes Holz an Güte gleich. Als Brennholz verhält es sich zu dem buchenen wie 76 zu 400.

Die Eichen geben uns befonders in der Jugend, im 11- bis 20jährigen Stangenholze durch ihr Baft und Rinsdensfeisch das beste bekannte Gerbemittel. Ihre Früchte liefern gute Mast und Nahrung für das Wild, das grün abgenommene und abgetrodnete Laub wird als Schaffutter benut, das trodene, abgefallene Laub ist ein mittelmäßiges Düngungsmittel.

Die Rothbuche liefert eines ber vorzüglichften Rut-

bolger für Maschinenbauer, Bagnet und Stellmacher, für arobe Schnibarbeiten, als Schaufeln, Troge und Schufterspähne, indem bas Holy fehr fest ift und fich aut verarbeiten läßt; es muß aber nach bem Kallen mit Borficht behandelt und getrodnet werben, weil es fonft fehr leicht verstodt, weßhalb es auch nicht wohl jum Landbau verwendet werben fann. Frisch unter Waffer verbaut hat es sogar eine vortreffliche Dauer. Seine ausgezeichnete -histraft ale Bolg, fo wie im vertoblten Buftande, ift allgemein anerkannt; baber hat man es auch als Magftab bei ben meiften Berfuchen über bie Sigfraft ber Solger gum Brunde gelegt. Die Fruchte geben ein fehr gutes Speifeol und werben auch jur Maft benutt. Das trockene Laub ber Rothbuche ift als Streu beffer als bas ber Eiche.

Die Erlen gewähren ein Brenn- und Kohlenholz von mitteler Gute. Als Nutholz wird es von ben Tischlern und zu Schnitzarbeiten ziemlich start gesucht; besonders geben die bei den Erlen häusig vorsommenden Masern schöne Fournire, es sommt jedoch in die erlenen Meubles leicht der Wurm. Als Bauholz im Trockenen hat es gar keinen Werth; im Wasser verbaut und zu Brunnenröhren ist es dagegen von ausgezeichneter Dauer.

Die Birke liefert ein sehr nutbares Holz für Tischler, Drecheler und Stellmacher, und in vielen Theilen von Rußland ersett sie in dieser Beziehung die Rothbuche; auch ist ihr Holz als Bauholz im Trockenen recht gut zu gebrauchen, besonders wenn es im Laube gefällt wird und unabgeästet liegen bleibt, bis die Blätter trocken geworden sind. Die jungen Stämmchen werden zu Reifstäben und die schwachen Ruthen zu Besen benutt; die Masern verwendet man zu Pfeisenköpfen und zu Meublen. Auch möchte bas Birkenholz bei Tischlerarbeiten bem erlenen vorzuziehen sein. Wenn es in der Schale liegen bleibt, so verstodt es sehr leicht; zum Brennen und Verkohlen ist es nicht viel geringer als das buchene. Aus dem Saste bereitet man mit Juder und Wein versetzt ein wohlschmedendes Getränk, und aus der Schale gewinnt man den Birkentheer. Aus dem Ruße der Virke macht man eine gute Buchdruckersarbe.

Bei ber Kiefer hangt die Gute des Holzes fast mehr als bei jeder anderen Holzart von dem Standorte und dem Benutungsalter ab, was der Grund von den überaus verschiedenen Urtheilen über die Nutbarfeit der Kiefer ist. Als Nutholz hat es vor dem Fichtenholze den Vorzug, daß man häusiger astreine Breter davon erlangen kann, und daß sich bieselben nicht leicht werfen. Als Bauholz ist das auf passendem Standorte erwachsene und gehörig zur Reise gezlangte Kiefernholz von überaus großer Dauer; nur ist es zu Trägern nicht so gut als das Fichtenholz. Aus den kienigen Stöcken und Wurzeln gewinnt man den Theer.

Die Fichten und Tannen liefern im Allgemeinen ein vorzügliches Bau- und Bretholz; es zeichnet sich besonders durch seine Tauglichkeit zum Tragen und durch seine Anwendbarkeit zu Resonanzböden aus. Wegen seiner guten Spaltbarkeit wird es zu Schindeln, zu Dachspähnen und zu Böttgerarbeit sehr geliebt. Die Schale der Fichte gehört zu den besseren Gerbemitteln. Aus dem Harze beider wird Pech gesotten und von den Tannen Terpentin gewonnen.

Die Larche. Das auf paffendem Standorte reif gewordene Larchenholz wird von Bielen in Bezug auf Dauerhaftigfeit bem eichenen gleich geseth; besonders gut zeigt fich's zu Brunnenröhren, zu Braugefäßen, als Grubenholz und zu Fensterrahmen. Aus dem Harze der Lärche wird ber sogenannte Benetianische Terpentin bereitet.

Der gemeine Ahorn wird von Drechslern, Tischlern, Wagnern und besonders von musikalischen Instrumentenmachern sehr gesucht; in letterer Beziehung durfte er nicht gut zu ersehen sein. Die Blätter geben getrodnet ein gntes Biehsutter, aus bem Sast bereitet man Zuder.

Bom Felbahorn waren sonft besonders die Masern zu Pfeisentöpfen sehr geschäht, und in Franken werden die schwachen Stammenden überaus theuer zu Beitschenstielen verkauft.

Im fächsischen Voigtlande bilben bie aus Ahornholz gesertigten Kamme einen nicht unbedeutenden Erwerbszweig. Die Hihraft des Ahornholzes kommt der des buchenen sehr nahe.

Die Esche liefert ein wegen seiner Zähigkeit sehr gustes Wagnerholz, und bas flammige wird von den Tischlern sehr gesucht, in der Jugend giebt sie sehr feste Reisen. Als Brennholz seht man ihr Holz dem buchenen fast gleich.

Die Rufter gewährt ebenfalls ein gutes Tischler- und Wagnerholz, besonders zu Laffetten, und als Bauholz soll ihr Holz dem eichenen gleich zu achten sein.

Die Korkrüfter (U. suberosa) ist besonders ein ausgezeichnetes Holz zum Schiffsbau.

Der Hornbaum giebt von allen unseren Balbbaumen bas feinfte und seftefte Solz und wird besonbers von ben Mullern zu Getrieben, von ben Schraubenmachern zu Schrauben, von ben Tischlern zu Sobeln und außerbem noch ju allen Mobellarbeiten sehr gesucht. Auffallend ift es bei biefer holzart, baß, wenn sie in sehr startem Schluß erwächft, ihre Festigseit und befonders ihre Elasticität verloren geht. Als Brennholz wird biefes holz bem buchenen vorgezogen.

Die Linde gewährteinsehr beliebtes Tischlerholz; vorzügelich aber wird das Lindenholz von den Wagenbauern zum Austaseln der Kutschwagen gesucht; zum Brennen hat es bessonders in der Jugend wenig Werth. Aus der Rinde wird Bast gewonnen, welcher für einen großen Theil von Rußland sehr wichtig ist, indem man daselbst Schuhe, Sade und Matten daraus versertigt. Die Blüthen liesern einen guten Thee, und aus dem Samen bereitet man ein wohlschmedendes Del.

Die Aspe giebt zu manchen 3weden ein fehr geschätztes Rutholz; besonders gesucht wird es zu Flechtarbeiten, Schindeln, zu Mulden und bergleichen Hausgerathen. Als Studholz in die Klebewände ist es von außerordentlicher Dauer, auch wird es als Bauholz im Trodenen benutt, und bei den Tischlern ersett es zuweilen das Lindenholz. hinsichtlich der Histrast verhält es sich zu dem buchenen wie 6 zu 40.

Die Beiben tonnen als Korbruthen und Reifftabe oft von großer Ertragsamteit sein, ebenso auch in Bezug auf die lettere Rutung und hinsichtlich ber Früchte die Hafel.

Die gahme Kaftanie. Ihr Holz ift als Nutholz bem eichenen faft gleich zu seten, die Schale wird ebenfalls zum Gerben verwendet, und die Früchte fommen zum Berfpeisen in ben Handel.

Die Burbelfiefer liefert ein mäßig festes und angenehm riechenbes Solz, woraus bie Tiroler icone Schnigarbeiten fertigen; ju Milchgefäßen zieht man es in Tirol jebem anderen Golze vor. Man fagt auch, bag in baraus gefertigte Kleiberfchrante feine Motten tommen.

### S. 59.

Grunde gur Auswahl ber Bolgarten.

Bei ber Auswahl einer anzubauenden Holzart hat man in Betracht zu ziehen:

- 1) ben Ort, wo ber Anbau geschehen fou,
- 2) bie Umgebung bes Ortes,
- 3) bie Beburfniffe ber Begenb,
- 4) bie Große bes ju erwartenben Ertrages,
- 5) bie Beit, wann berfelbe eingeht,
- 6) bie Gefahren, welche ber Holzart in ber Gegenb broben, unb
- 7) die Roften bes Anbaues.

### **§.** 60.

Berichiedene Arten bes Golganbaues und ber Golgvermehrung.

Der Holzanbau geschieht in ber Regel entweber burch Saat ober burch Pflanzung; außerbem kann bie Bersmehrung auch burch Stecklinge und burch Ableger und Absenker bewirkt werben. Der Gartner wendet noch andere Bermehrungsmittel an, z. B. bas Pfropfen, Oculiren 2c.

# Erstes Kapitel, Von der Holzsaat.

I.

# Borbereitung.

### S. 61.

Bon ben Culturwertzeugen und Gerathichaften.

Um Culturen gut auszuführen, bedarf man zwedmäßisger Instrumente. Diefe laffen sich nach ihrem Gebrauche eintheilen:

- 1) in folche, welche jur Bearbeitung und Empfängliche machung bes Bobens bienen,
  - 2) in folde, bie man jur Aussaat felbft gebraucht,
  - 3) in folche, welche jum Ausheben von Pflanzen benutt werben,
  - 4) in folche, beren man jum Beschneiben ber Pflangen bebarf,
  - 5) in folde, welche man jum Einsehen ber Pflanzen verwendet\*).

### §. 62.

Bon Erlangung und Behantlung bes Bolgsamens.

Sierbei fommen folgende Gegenstände in Betracht:

- 1) die rechte Auswahl ber Baume, von benen man ben Samen zu nehmen hat,
- 2) bie Reifezeit bes Samens und ber Abfall ber Fruchte,
- 3) bie Beit unb Art ber Ginfammlung,

<sup>\*)</sup> Der Forfter Dr. A. Beil in Frankfurt a. M. hat über biefe Bertzeuge und Gerathichaften ein febr empfehlenswerthes Bert geliefert,

- 4) bie Behandlung von ber Einfammlung an bis jur Aussaat und
- 5) die Renntniß und Prufung ber Tauglichfeit, g. B. bei Einkaufen.

### **S**. 63.

# Erzeugung von Culturerbe.

Richt überall im Walbe findet man jum Holzanbau taugliche Erbe; fehlt fie, so ist man genöthigt, dafür zu sorgen; dieses kann theils durch Herbeischaffen, theils durch Anfertigung geschehen; zur Anfertigung bedient man sich ber Composthausen, so wie des durch den Oberförster Birmans eingeführten Brennens von sogenannter Culturerde, welches Versahren sich die jest ziemlich allgemein beswährt zu haben scheint.

Es ist hier nicht ber Ort, um auf die specielle Ansertigung dieser Erde einzugehen. Unr soviel sei bemerkt, daß man Plaggen von Rasen, Haibe oder bergleichen Pflanzen hanen, aufsehen und, nachdem sie getrocknet sind, mit Hulfe von Holz verbrennen läßt; ben bei diesem Bersbrennen bleibenden Rückstand von Erde und Asche nennt man Culturerde, die man bei Ausschlung von Saaten und Pflanzungen anwendet.

### S. 64.

Augemeine Erfahrungefage und Regeln bei ber Bolgfaat.

4) Bur Entwidelung eines Samenfornes gehören Barme, Feuchtigfeit und Luft \*).

<sup>\*)</sup> gur Beforberung bes Keimens find verfchiebene Mittel vorgeschlagen, 3. B. Ginquellen bes Saamens in Milch, in verbunnter Salgfaure, reinem Baffer u. f. w.

- 2) Das Sonnenlicht ift bem Reimen bes Samens, wenn es ihn unmittelbar trifft, nachtheilig.
- 3) Die Holzsaaten im Balbe gebeihen am besten in ber Rahe bes alten Holzes.
- 4) Jebe Holzart muß ben für fie paffenben Stanbort erhalten.
- 5) In gang nahrungelofem Boben gebeiht feine Solzfaat.
- 6) Der Boben muß, wenn er fich nicht schon in angemeffenem Zuftande befindet, zu jeder Holzsaut angemeffen zugerichtet werden.
- 7) Man hat ben nothigen Samen zur rechten Zeit herbeizuschaffen und zu prüfen.
- 8) Die Aussaat muß zu ber Jahreszeit geschehen, in welcher ber Same am leichteften zur Entwidelung gelangt und wie bie jungen Pflanzen ben wenigsten Gefahren unsterworfen ift.
- 9) Bei Walbstächen, zu beren Ansaat viele Jahre erforberlich find, hat man von ber Seite anzusangen, ron welcher funftig ber Ansang mit ben Hauungen gemacht werben soll.
- 40) Die Ausbefferungen alterer Saaten find in ber Regel vorzugsweise vor ben neuen Ansaaten ju machen.

### II.

Bon ber Boben bearbeitung gur Holgfaat. \$. 65.

3med ber Bobenbearbeitung.

Wenn ber Same feimen und aufgehen foll, fo muß er eine bagu taugliche Lage finden, und wenn nachher bie

entsproßten Bflanzen gebeihen sollen, so muß ihnen bie innere Beschaffenheit bes Bobens zusagen. Wo nun berselbe nicht in bem bebingten Zustande ift, ba muß man suchen, ihn burch Bearbeitung in benselben zu bringen.

Die Bobenbearbeitung hat baber meift einen boppelten 3med, nämlich:

- 1) bie Herstellung einer tauglichen Lage für ben Samen und
- 2) die Berbefferung bes Bobens jum Gebeihen ber jungen Bflanzen.

### S. 66.

Eintheilung bes Bobens in Bezug auf beffen Bearbeitung.

Bei bem Boben unterscheiben wir die oberfte Lage, worin das Samenforn feimen und die junge Pflanze sich zunächst entwickeln foll, und nennen diese Lage

bas Samenbette.

Diesenige Erbichicht aber, in welche bie anzufaende Holzart ihre Wurzeln zu verbreiten hat, heißt

ber Burgelraum.

Da nun jeber tragbare Boben in seinem natürlichen Buftanbe irgend eine Decke hat, jo bringen wir ben Boben in Bezug auf seine Zurichtung zur Holzsaat in brei verschiebene Abtheilungen und unterscheiben:

- 1) bie Bobenbede,
- 2) bas Samenbette und
- 3) ben Wurzelraum.

Der Zustand, in welchem sich jebe bieser brei Bobenabtheilungen befindet, bedingt nun die zu mahlende Art ber Bobenbearbeitung fur jebe Holzart. Bon ben verschiebenen Arten ber Bobenbearbeitung.

Die gewöhnlichsten Berfahrungearten bei ber Bobenbearbeitung find:

- 1) bas Rurghaden ber gangen Flache,
- 2) bas Riefen=, Rinnen= ober Streifenhaden unb:
- 3) bas Platehaden.

Außerdem hat man noch:

- 4) bas Löcherhaden,
- 5) bas Mulbenhaden,
- 6) das Grabenhaden und
- 7) das Kurchenhaden.

Uebrigens gehört noch bas Pflügen ebenfalls zu ben guten Zubereitungsmitteln bes Bodens, wo es das Terrain verstattet, und unter Umständen das Austragen mit ber Egge. Die Bodenbearbeitung zur Holzsacht ist von sehr großer Wichtigkeit, wird aber nur zu oft so falsch ausgeführt, daß mehr Schaden als Nupen daraus hervorgeht. Hieran ist nicht selten eine mangelhafte Kenntniß Schuld, häusig aber auch das Bestreben, die Arbeiten mit geringem Kostenauswande zu machen. Wo man die Culturkosten sehr zu beschränten Ursache hat, da ist es indessen weit besser, auf der zur Cultur bestimmten Fläche nur kleine Plätchen ober schmale Streisen in angemessener Entsernung auf der gegebenen Fläche recht gut herzustellen, als das Ganze schlecht zu bearbeiten.

### III.

# Bon ber Aussaat.

#### S. 68.

### Allgemeine Regeln.

- 4) Man barf ben Samen weber zu reichlich, noch zu fparlich ausfäen.
- 2) Fur jede Holz- und Bobenart ift bie angemeffenfte Methode ber Aussaat anzuwenden.
- 3) Der Same muß gleichförmig über bie Culturflache vertheilt werben.
- 4) Er barf weber gang frei liegen, noch ju fart bes bedt werben.
- 5) Es ift bafür zu forgen, baß bie Saatplate binlanglichen Schutz gegen bie ihnen brobenben Feinde und Gefahren erhalten.

### S. 69.

# Erlanterung ber vorftebenben Regeln.

Bu 4. Die richtige Samenmenge ist vom Klima, von ber Bodenbeschaffenheit des Saatplates an sich und von der Bodenbearbeitung abhängig, und es ist schwer, im Allgemeinen darüber etwas sestzuseten; so weit sich dieses aber thun läßt, ist es in der Anweisung zum Waldbau (6te Auslage) Seite 366—384 geschehen.

Uebrigens muß hier ausbrudlich bemerkt werben, baß man in einem nachtheiligen Wahne fieht, wenn man bie fehlende Gute bes Samens flets burch bie größere Menge beffelben ersesen zu können glaubt.

Bu 2. Man hat mehrere Methoben beim Gaen bes

Holfamens. Er wirb namlich entweber burch ben Burf ausgestreut, wie bas Getreibe, ober in Rinnen und auf Plate gezettelt, ober einzeln gestedt; auch giebt es eigens bazu bestimmte Saemaschinen. Eicheln können weniger gut gestet als gestedt, — Birkensame bagegen kann nicht so wohl gestedt als gestet werden.

- Bu 3. Die gleichförmige Vertheilung einer gegebenen Samenmenge auf einen bestimmten Saatplat läßt sich am besten burch Zertheilung bes letteren und bes Samens in mehrere Theile bewirken.
- Bu 4. Lange Zeit hatte sich das Vorurtheil erhalten, bie leichten und besonders die mit Flügeln versehenen Samenarten vertrügen keine Erdbededung; das ist jedoch ein Irrthum, vielmehr ist jedem Samenkorne eine Erdbededung heilsam; doch vertragen die sehr kleinen und die mit Flügeln versehenen nur eine sehr schwache. Ie loderer und trodener der Boden ist, desto stärker kann übrigens die Bededung des Samens sein, und umgekehrt, je mehr bindig und naß er ist, desto schwächer muß der Same bededt werden. Eine zu starke Bededung verhindert das Aufgehen gänzlich.

Die lette Regel, Die fünfte, bedarf feiner Erlauterung.

#### S. 70.

# Bon vermengten Saaten.

Bei vermengten Saaten fann man folgende 3wede haben:

- 1) jur Beit ber Holzernte verschiedene Holzarten zu haben.
- 2) Beschützung einer Holzart burch eine andere in ber Jugend,

- 3) Bebedung bes Bobens burch fchnell machfenbe Solgarten,
- 4) balbige ober brauchbare 3mifchenbenugung,
- 5) Ersparung solchen Samens, ber entweber zu theuer, ober in zu geringer Menge vorhanden ift,
- 6) erhöhten Zuwachs bes Holzes, befonders baburch erreichbar, daß man für jeden Standort, felbst auf tleinen Flächen, die paffende Holzart auszumählen im Stande ist, und
- 7) größeren Schut ber Bestanbe gegen ben Wind und gegen Insertenschaben.

# 3meites Kapitel. Bon ber Holzpffanzung.

# §. 74.

In welchen Sallen bie Pflanzung ber Saat vorzuziehen ift.

Die Bflanzung ift ber Saat vorzugiehen:

- 1) wenn Holzarten, welche in ber erften Jugend vielen Gefahren unterworfen find, auf freien Platen erzogen werben follen;
- 2) wenn man eine Holzart einzeln, zwischen einer ans beren, ichon vorhandenen, erziehen will;
- 3) bei Ausbesserung fleiner leerer Stellen zwischen schon vorhandenem größeren Holze;
- 4) an Orten, wo feine zureichenbe Schonung möglich ift;
- 5) auf graereichem, fettem Boben;
- 6) in fehr rauben Gegenben;

- 7) ba, wo viel vom Schneebruche zu beforgen ift, welf man bei Pflanzungen die richtige Entfernung mehr in der Gewalt hat als bei Saaten;
- 8) ba, wo oft Ueberschwemmungen vorfommen;
- 9) bei Mangel an Samen und Ueberfluß an Pflangen;
  - 40) wenn ein Same sehr theuer ober schwer zu erlangen ift, in welchem Kalle man die Pflanzen lieber erft in ordentlichen Saatplagen erzieht und sie nachher in den Walb versett;
  - 44) ba, wo bie Saatpflangchen leicht vom Frofte gezogen werben;
- 12) überhaupt ba, wo ben Saaten viele Schwierigke iten in ben Weg treten;
- 43) ba, wo es wunfchenswerth ift, baß bie jungen Beftanbe früher ber Weibe eingegeben werben konnen.

### I.

Von der Holzpflanzung mit bewurzelten Pflanzlingen.

#### S. 72.

Bon Erlangung ber Pflanglinge.

Man fann fie erlangen:

- 4) burch Anfauf,
- 2) burch Benugung bes Rachwuchses auf ben Schlägen, Culturen und aus ben Didichten,
- 3) burch Ansaaten in bagu bestimmten Forftgarten ober Saatfampen.

Der Ankauf ift gewöhnlich zu kostspielig, bie Benutung Cotta, Grundris der Forstwissenschaft.

bes natürlichen Nachwuchses aber meift unzureichenb, und beshalb die Anlegung von Forfigarten ober Saatfampen in ber Regel zu empfehlen.

#### S. 73.

Bon ben Forfigarten unb Saatfampen.

Bei benfelben fommen folgenbe Gegenstanbe in Betracht:

- 4) bie Auswahl bes Blages,
- 2) bie Bubereitung und Bearbeitung besfelben,
- 3) bie Befriedigung ober Bergaunung,
- 4) bie Saat felbft,
- 5) die Berfetung ber Pflangen von ben Sagtbeeten,
- 6) bie weitere Behandlung und Pflege ber jungen Bflangen,
- 7) bie fünftige Bestimmung bes Plages,
- 8) die Leichtigkeit ber Beaufsichtigung und
- 9) bie Größe ber Pflanggarten.

### S. 74.

# Bom Berpflangen felbft.

Beim Berpflangen fommen in Betracht:

- 4) die Jahreszeit,
- 2) bie Größe und bas Alter ber Bflangen,
- 3) ihre Beschaffenheit und Auswahl,
- 4) bie Art bes Aushebens,
- 5) ber Transport,
- 6) bas Befdneiben ber Wurgeln und 3meige,
- 7) die Entfernung, in welche bie Pflangen gu bringen find,
- 8) die Stellung ober Anordnung ber Pflangen,

- 9) bie Anfertigung ber Bflanglocher,
- 10) bie vielleicht nothige Berbefferung bes Bobens,
- 44) bas Ginfepen ber Bflanglinge,
- 12) bas etwa nothwendige Begießen ber Bfangen,
- 43) bas Befeftigen berfelben,
- 44) bie Roften und
- 45) bie Bermahrungsmittel gegen außere Gefahren.

Anmerkung. Die Erläuterung und specielle Belehrung in Bezug auf die zwei nächst vorstehenden §§. wird der mundlichen Erlärung und der praktischen unmittelbaren Anweisung überlassen, weil eine schriftliche Darstellung für den vorliegenden Iwcck entweder zu weitläusig ober zu unverständlich sein würde; nur durch Anschauung ist hierbei Alles klar zu machen.

### II.

Bon ber Solzpflanzung mit unbewurzelten Bflanzlingen ober Stedlingen.

### S. 75.

# Erklärung.

Der Holzanbau burch Stecklinge ift im Grunde nichts Anderes als eine Pflanzung von Zweigen ohne Burzeln. Manche Holzarten, d. B. die Weiden und die meisten Pappelarten, laffen sich auf diesem Wege leichter vermehren als durch Saat, und wurzellose Zweige gerathen von manchen Holzarten besser als mit Wurzeln versehene Pflanzen. Selzten ist jedoch diese Vermehrungsart im Großen in den Waldungen anwendbar; in einzelnen Fällen aber kann sie sehr nühlich sein.

### S. 76.

Erforderliche Beschaffenheit junger Stedlinge.

Wenn man Stedlinge von schwachen Zweigen schneisbet und ihnen nur eine Länge von 8—16" giebt, so nennt man das Sehreiser; nimmt man aber Stangen von etlichen Zollen Stärfe und etwa 10 Fuß Länge, so heißen sie Sehstangen.

Aus ben ersteren erzieht man gewöhnlich orbentliche Stämme und stedt sie zu bem Ende in gutes, aufgegrabenes Land etwas schräg so tief in ben Boben, daß nur zwei bis brei Anospen über bem Boben bleiben. Uebrigens werben solche Stedlinge wie die Pflanzen in ben Baumschulen behandelt.

### S. 77.

## Bon ben Setftangen.

Die Setstangen werben meift von Weiben gemacht, bie man zur Ropsholzwirthschaft bestimmt. Am besten ift es, man stellt sie, wie bewurzelte Stämme, in etliche Fuß tiefe und weite Löcher und nimmt zur Ausfüllung ber Löcher, wenn ber Boden nicht für sich schon von guter Beschaffenheit ift, etwas gute Erbe mit hinzu.

Beim Wafferbau, bei Bindung loderen Bobens und beim Anlegen mancher Baune werden oft die Stedlinge mit vielem Rupen angewendet, wobei jeder besondere 3wed ein eigenthumliches Berfahren nothwendig macht.

# Drittes Rapitel.

# Bom Solzanbau burch Ableger und Absenter.

### S. 78.

### Anwendbarfeit.

Die Fottpflanzung bes Holzes burch Ableger und Abfenker ist zwar schon seit undenklichen Zeiten bekannt, aber noch nicht lange und nur erst in wenigen Gegenden bei'm Waldbau in Anwendung gebracht worden. Am üblichsten und erfolgreichsten ist sie in Westphalen, in Holstein und Wedlenburg auf ben sogenannten Kniden. An vielen anderen Orten hat man zwar Versuche damit gemacht, ist aber meist wieder davon zurückgekommen. Diese Fortpflanzungszaten sind übrigens nicht bloß bei den Laubhölzern, sondern auch bei Rabelhölzern aussührbar.

# §. 79.

# Berfahren bei'm Ablegen.

Die zu Ablegern bestimmten Ausschläge und Stangen werben für biesen Zwed umgebogen und an ber Erbe mit eingeschlagenen Haken ober mit aufgelegten Rasen, Steinen oc. besestigt und mit Erbe bebeckt, wobei die stärkeren Stangen vorher über dem Burzelstode ungeführ zu zwei Dritteln ihrer Stärke durchhauen ober mit der Säge durchschnitten werden, damit sie sich umbiegen lassen. Die so behandelten Ableger bekommen Burzeln und werden nach einigen Jaheren vom Mutterstode getrennt.

Beim Absenken werben bie unteren bazu geeigneten Zweige in bie Erbe gebracht und mit haken befestigt, so

baß bie Spigen heranostehen. Rach bem Anwachsen können sie von dem Mutterbaume getrennt werden

# Zweiter Abschnitt. Bon ber Holzernte.

# Erftes Rapitel. Allgemeine Borausfegungen und Regeln.

S. 80.

Beit ber Ernte in Bezug auf bas Alter.

Bei ber forftlichen Ernte tommen zweierlei Zeiten in Betracht, einmal bas zwedmäßigfte Alter bes Holzes und bann bie zwedmäßigfte Jahreszeit ber Fällung. Wir reben hier zunächst nur vom Alter.

Bei ben Felbfrüchten kann man genau angeben, wann fie reif zu nennen sind, bei bem Holze hingegen giebt es bafür keine bestimmten Merkmale, und dasselbe kann schon in zehnten Jahre, aber auch erst im hundertsten, ober noch später zur Benutung reif werden, je nachdem man starkes oder schwaches Holz nöthig hat. Die Art bes Berbrauches, oder die Anwendung, welche man von dem Holze machen will, ist bemnach eine Hauptrücksicht, welche man bei der Erntezeit in's Auge zu fassen hat.

Die Anwendungsart des Holzes ift es aber nicht allein, wovon die Zeit seiner Benugung abhängt, sondern man hat babei auch außerbem noch Folgendes zu berücksichtigen:

- 4) bie Möglichfeit, ben Nachwuchs von ber Ratur zu erlangen,
- 2) bie Geminnung ber größten Solzmenge,
- 3) bie Preise, welche bas Holz bei verschiebener Starte hat,
- 4) ben Bortheil, welchen bie balbige Benutung ge-
- 5) die Kosten und Gefahren, die mit der Waldverjungs ung verbunden find,
- 6) bie mercantilifche Speculation,
- 7) bie Forfinebennugungen,
- 8) die Mitansprüche Anderer an die Holzbenugung und fonftige Balbproducte,
- 9) den Einfluß, welchen die Benutung bes Holzes im höheren Alter auf die Berfchlechterung bes Bobens hat.

### S. 81.

### Folgerung.

Hieraus ergiebt sich, baß bie Erntezeit für bas Holz, ober bas Alter, in welchem es zu bennhen ist, außerst versschieden sein könne, und baß selbst bei einer und berselben Holzart, die man zu einem und bemselben Gebrauche answenden will, bas Alter nicht nur ungleich sein durse, sons dern oft sogar sehr ungleich sein musse, weil ein Baum zur Erreichung einer gewissen Größe auf gutem Boben kaum halb so viele Zeit nöthig hat, als auf schlechtem Boben. Bill man also einen Baum von bestimmter Größe haben, so darf natürlich bessen Einerntung nicht überall in gleichem Alter geschehen.

#### S. 82.

#### Umtrieb.

Die Anzahl von Jahren, welche man nach Erwägung aller in §. 78 angegebenen Rücklichten als die angemeffenste zur Einerntung einer Holzart erachtet, nennt man den Umtrieb oder Turnus, und dieser ift es, der rücklichtlich der Holzernte in Bezug auf das Alter im Allgemeinen zur Richtschnur dient.

Man fest babei gewöhnlich voraus, daß man in ber für ben Umtrieb bestimmten Anzahl von Jahren mit ber Holzsäulung in bem Walbe herumkommen musse. Wenn man z. B. einen Rieberwalb in 20 Schläge eintheilt unb alle Jahre einen solchen Schlag abtreibt, so hat man einen 20jährigen Umtrieb für biesen Walb gesett und wird nach. Verlauf bieser Zeit auf jedem zum Hiebe kommenden Schlage wieder 20jähriges Holz vorsinden.

Bei Rieber= und Mittelwalbern ift bas auch recht gut, nicht aber bei Sochwälbern. Bei biesen wird oft in ber einen Abtheilung eines Forftes bas Solz ichon in bem Alter abständig, wo es in ber anderen Abtheilung erft recht Die Annahme eines gewiffen Umanfangt zu machien. triebes für bergleichen Forfte führt alfo nothwendigermeife oft ju ben größten Rachtheilen, und es ift faum erflärlich, wie es möglich fei, bag, mahrend Jebermann weiß, bag ein Revier gewöhnlich fehr ungleichen Boben bat, bennoch von vielen Korstmännern ein bestimmter Umtrieb gesett wirb. Wenn man brei Reviere hat, von benen bas eine einen 60fahrigen Umtrieb forbert, bas andere einen 80jahrigen und bas britte einen 120jahrigen, fo murbe Riemand anfteben, bas erfte Revier auf einen 60jahrigen, bas anbere

auf einen 80jährigen und bas britte auf einen 420jährigen Umtrieb zu sehen. Wenn nun aber in einem und bemselben Reviere biese Verschiebenheiten auf ben im Walbe zersstreut durch einander liegenden Abtheilungen vorkommen, was gewöhnlich der Fall ist, wie hat man alsbann den Umtrieb für dieses Revier zu sehen?

Die Frage, ob es rathsamer sei, einen hohen ober nieberen Umtrieb zu mahlen, ist im Allgemeinen nicht zu beantworten, boch ist es immer vortheilhaft, ben Umtrieb so niebrig zu bestimmen, als es die übrigen Zwecke ber Waldwirthsschaft gestatten.

### **\$**. 83.

# Regeln zur Auswahl ber Schlage.

Bon ber richtigen Auswahl ber Jahresschläge hängt nicht nur die Größe bes Ertrages, sonbern auch bie Sicherheit bes Bertriebes vorzüglich mit ab; die Regeln zur Auswahl der Schläge sind deshalb von großer Wichtigkeit. Sie lauten, wie folgt:

- 4) Das relativ alteste Holz ift vorzugsweise vor bem jungeren zu nehmen.
- 2) Allzulicht stehenbe Orte und überhaupt folche, bie weniger Zuwachs haben, als fie bem Standorte hach haben follten, gehen ben alteren vor.
- 3) Wenn unter ben haubaren Orten solche vorsommen, bie schon jungen und unverdorbenen Auswuchs haben ober gerabe reichlich mit Samen versehen sind, so werben biese vorzugsweise vor benen genommen, bie feinen Auswuchs haben ober in bem Jahre keinen Samen enthalten.

- 4) Wenn in Nieberwalbungen überftanbige Solzer vorhanden find, die nicht mehr ausschlagen, so muffen fie benen im Abtriebe nachstehen, welche bas rechte Alter zum Ausschlagen haben.
- 5) Bo Hutungen find, burfen biefe nicht ohne Roth erfcmert ober gar burch Schläge abgeschnitten werben.
- 6) Die Schläge muffen fo vertheilt werben, bag bie Abfuhre fur bie Holzempfanger möglichst erleichtert wirb.
- 7) Man muß bie Schlage zwedmäßig aneinander reihen.
- 8) Man muß bei Anordnung der Schläge darauf Rudficht nehmen, daß man bei späteren Schlägen nicht genothigt wird, das Holz derselben durch den Nachwuchs der früheren zu schaffen.
- 9) Wo Kahlfchläge in Hochwalbungen bestehen, ba muß man, bes Wieberwuchses wegen, mit ben Hauungen zwedmäßig abwechseln.
- 40) Die Führung ber Hauungen muß bei Kahlschlägen nach solchen Richtungen geschehen, baß die natürliche Besamung am leichtesten erfolgen könne, im Fall man biese erwartet und nicht den Holzanbau vorzieht.
- 11) Man muß bei Anordnung ber Hauungen gang vorguglich barauf feben, bag bie atmospharischen Ginwirfungen ben wenigften Schaben bringen.
- 12) Wenn Bestände in einem Balbe vorsommen, die eine nachhaltige Benutung erfordern, so barf man biese Bestände nicht in die gewöhnliche Schlagreihe ziehen.
- 13) Auch ift ber gegenwärtige und fünftige Zustand ber Umgebungen bei Auswahl ber Schläge zu beruckfichtigen.

### S. 84.

### Bon ber Schlagführung felbit.

Bei Führung ber Schläge muß die Hauptrudsicht auf ben Wiederwuchs bes Holzes gerichtet sein, und die Holzernte ist deshalb so zu betreiben, daß ber Nachwuchs mogelichst begunstigt werbe, er moge nun durch die Holzzucht ober durch den Holzendau erzielt werden.

Da nun aber ber Rachwuchs bei ben verschiedenen Betriebsarten auf sehr verschiedene Weise erfolgt, so hat man bei ber speciellen Anweisung die Betriebsarten zu trennen.

### 3weites Rapitel.

# Bon ber Schlagführung bei ben Sochwälbern.

### S. 85.

Beit ber Ernte in Bezug auf die Sahreszeit.

Bei ber Wahl ber Jahreszeit ber Holgernte tommen in Betracht:

- 1) ber Einfluß ber Fallungszeit auf die Qualität bes Solzes,
- 2) die Erziehung bes Wiedermuchses,
- 3) die Schonung bes Wiedermuchses,
- 4) bie Forftbenugungen,
- 5) bie zu Gebote ftehenden Arbeitefrafte,
- 6) bie zwedmäßigste Abfuhrzeit und
- 7) die flimatischen Berhaltniffe.

Allgemeine Regeln zur Schlagführung bei ben hochwältern, in welchen holzzucht bezweckt wird.

- 4) Die Hauungen muffen im rechten Alter bes Holges gefcheben.
- 2) Sie muffen so eingerichtet werben, baf ber Same jeber Holzart in zureichender Menge an feinen Bestimmungsort gelangen fann, infosern man ben Nachwuchs von der Natur erwartet.
- 3) Der Same muß baselbst eine angemeffene Lage finben.
- 4) Die jungen Pflanzen muffen burch bie Schlagführung gegen bie ihnen brohenben Gefahren so viel thunlich geschützt werben.
- 5) Die Samenbaume, welche nicht zu anderen 3meden bleiben follen, muffen zur rechten Beit weggenommen werben.
- 6) Hierzu muß man die schicklichfte Jahreszeit wählen und die Raumung selbst auf die angemeffenste Beise ver-anstalten.

#### I.

Bon ber Schlagführung in Buchen= hochwalbungen.

#### S. 87.

Berfchiedene Methoden ber Berjungung bei ben Buchen.

Man hat bei ben Buchen folgenbe Berfungungomethoben:

1) Führung ber fogenannten bunteln Befamungefclage,

- 2) Busammenfaffung so vieler Jahresschläge, als burchfchnittlich von einem Samenjahre gum anderen verftreichen,
- 3) freie Wirthichaft in willfürlich zusammengefaßten Jahresschlägen und endlich
- 4) Bereinigung aller Methoben, mit forgfältiger Besnupung jebes Samenjahres.

Bei allen vier Betriebsarten fallt bie Zeit ber Ernte zwischen bas achtzigfte und einhundertundsechszigfte Jahr.

### §. 88.

Führung ber Samenichlage bei ber erften Methobe.

Dem Samenschlage geht ein Vorbereitungsschlag einige Jahre vorher, bessen Zwed co ift, ben Boben zur Befamung empfänglicher zu machen und die Entwidelung bes
Samtragens bei ben Samenbäumen zu befördern. Dann folgt
bie Schlagstellung:

- a) Der Same muß fich auf alle Stellen bes Schlages verbreiten konnen.
- b) Wo ber Boben nicht zur Besamung empfänglich ift, ba muß er empfänglich gemacht werben.
- c) Die jungen Pflangen, welche ben Schut von alter rem Holze bedurfen, muffen bicfen fo lange von ben Baumen behalten, als nothig ift.
- d) Nachbem die Schutbaume ihren Zwed erfüllt haben, find fie mit möglichster Schonung ber jungen Pflanzen wegzunehmen.

#### **S**. 89.

### Raumungsfchläge.

Die Wegnahme ber Samen- und Schupbaume barf in ber Regel nicht auf einmal, sonbern muß zu verschiebenen Zeiten geschehen. Wenn die Pflanzen ungefähr einen Fuß hoch geworden sind, so nimmt man etwa die Halfte ber Baume weg und nennt das den

# Lichtschlag.

Wenn sobann bas junge Holz etliche Fuß hoch gesworden ift, so vollendet man die Nachhauungen und nennt bieses ben

# Abtriebeschlag.

Es ift nicht unumgänglich nothwendig, daß alle Baume weggenommen werben, sondern es können auch für gewiffe 3mede oft einzelne stehen bleiben.

#### S. 90.

Berfahren bei der zweiten Methode.

Man nimmt beim Eintritte eines Samenjahres so viele Schläge zusammen, als der Ersahrung gemäß in dieser Gegend durchschnittlich von einem Samenjahre zum anderen verstreichen, und wirthschaftet sodann in dieser Fläche so viele Jahre, als man Schläge zusammengefaßt hat, dergestalt, daß allsährlich der sovielste Theil auf der ganzen Fläche, gleichsörmig vertheilt, weggenommen wird, als man Schläge vereinigt hat.

### S. 91.

# Dritte Methode.

Der Wald wird in Bewirthschaftungeraume abgetheilt,

von benen jeder etwa 20—30 Jahresschläge umsaßt. Hierauf bestimmt man für jeden Wirthschaftsraum, wann er
verjüngt werden soll, und behandelt alsdann jede Abtheilung
so, wie man es für die jedesmaligen Zeit- und Ortsverhältnisse am passendsten sindet. Man wechselt deshalb mit
Borbereitungshauungen, Samenhauungen, Licht- und Abtriedsschlägen so, wie man es überall für dienlich sindet,
bis die Berjüngung vollbracht ist, und rückt dabei allmälig
immer weiter vorwärts, indem man beständig wieder so viel
neue Bestände hinzuzieht, als man ältere verjüngt und abgeräumt hat.

#### S. 92.

### Bierte Methode.

- 4) Die Berjungungsschläge werben in ber Regel nur bei wirflich vorhandenem Samen gemacht.
- 2) In ber Zwischenzeit wird ber Etat burch folgende Hauungen erfüllt:
  - a) burch bie Raumung ichon früher geführter Schläge,
  - b) burch Borhauungen in ben Orten, welche gunachst jum Abtriebe fommen follen,
  - c) mittels gewöhnlicher Durchforftungen und
  - d) burch fahlen Abtrieb, verbunden mit bem Anbau.

Wenn man bei biesen Kahlschlägen halb so viel Koften auswendet, als das Herausschaffen des Holzes aus
ben Licht- und Abtriedsschlägen bei manchen Dertlichkeiten
verursacht, so wird man in fürzerer Zeit bessere Bestände
erziehen, als bei dem bisherigen Versahren. Hat man jeboch Besamungsschläge bei vorhandenem Samen geführt,

fo tonnen bie Abtriebsichlage ichon im britten bis fünften Jahre geschehen, und nächstdem betreibt man wieder bie Borbereitungshauungen und Durchforstungen.

### II.

Behandlung ber übrigen Laubwalbungen als Hochwalb.

### **§**. 93.

Alter, in welchem ber Abtrieb vorzunehmen ift.

Das beste Benutungsalter ift: bei ben Eichen zwischen 450—200 Jahren, bei ben Ruftern, Efchen, Hornbaumen, Ahornen, Erlen und Linden zwischen 60—120 Jahren, bei ben Birfen und Aspen zwischen 40—80 Jahren.

### S. 94.

# Regeln für ben Abtrieb.

Die Regel: nur bei vorhandenem Samen foll man Besamungeschläge führen, muß auch bei biesen Holzarten, wie bei ben Buchen, vorzüglich beachtet werden. Die Wegnahme ber Samenbäume kann aber bei ben genannten Holzern nach bem Dasein ber jungen Pflanzen schon vom ersten Jahre an geschehen, und man hat von bieser Zeit an die Räumung sobalb wie möglich zu beenben.

#### III.

Berjüngung ber Nabelwalbungen.

#### S. 95.

#### Retriebsarten.

Die Beiftannen können auf ahnliche Art behandelt und in gleichem Alter benutt werden, wie die Buchen. Bei ben Fichten und Kiefern aber giebt es vier verschiedene Betriebsarten, nämlich:

- 1) Schläge mit übergehaltenen Samenbaumen (Befamungeichläge),
- 2) Springfchlage, Couliffenhauungen ober Wechjelfchlage,
- 3) Reffelhauungen und
- 4) Rahlschläge.

Bei allen vier Methoden besteht die Hauptsache in sorgfältiger Berücksichtigung der gefährlichen Winde. Die herrschendsten und gefährlichsten Winde kommen in Deutschland von Abend und Mittag her; von dieser Seite barf man also die Bestände nicht anhauen, sondern muß die Schläge von der entgegengesetzen Seite führen. Die Verzüngung ist übrigens zwischen dem Alter von 60—140 Jahren zu unternehmen.

#### S. 96.

Bon den Samenschlägen bei Fichten und Riefern.

Wenn man bei den Fichten und Ktefern Samenschläge führen will, so muß man solche nur auf die Jahre beschränsten, wo der Same schon in dem Zapfen vorhanden ist, oder wo doch wenigstens alle Werkmale ein Samenjahr erwarten lassen. In der Zwischenzeit aber nehme man vorerst

Cotta, Grundris der Forftwiffenschaft.

bie auf ben vorhergeführten Samenschlägen nach erfolgtem Auswuchse etwa noch stehenden Bäume weg und mache sobann ähnliche Borbereitungshauungen in den zunächst zum Abtriebe bestimmten Abtheilungen, wie sie §. 90 bei den Buchen vorgeschrieben sind. Man darf aber mit den Borbereitungshauungen höchstens nur 3 bis 4 Jahre dem Abtriebe
voranschreiten. Wenn in dieser Zeit kein Samenjahr erfolgt,
so führe man gewöhnliche Kahlschlage und besäe oder bepflanze die abgetriebene Fläche möglichst bald nach ihrer
Räumung.

### S. 97.

Die Springichlage ober Couliffenhauungen.

Hierunter versteht man die Führung von 40—45 Rusthen breiten Schlagstreifen mit Ueberspringung von nicht gang so breiten Streifen, auf welchen man bas Holzstehen läßt.

Diese Schlagführung hat auf ben ersten Blid manche Borzuge vor ben Besamungsschlägen, weil die Fichten und Kiefern bei den meisten Bodenverhaltnissen in der Rabe der alten Bäume viel besser gedeihen als unmittelbar unter denselben. Die Sturmwinde erlauben jedoch selten eine ausgedehnte Anwendung solcher Springschläge, welche außersdem auch noch manche andere wirthschaftliche Nachtheile haben, und man muß sie deshalb nur auf wirklich vorhansbene, ober zunächst zu hoffende Samenjahre beschränken.

#### 6. 98.

Die Reffelhauungen.

Die befannte Erfahrung, bag bas junge Solz am

leichteften in der Rahe bes alten zu erziehen ist, wurde vormals in der Art benutt, daß man überall mitten in den haubaren Beständen kleine Schläge anlegte und diese nachher von Jahr zu Jahr durch die Wegnahme des Holzes ringsum an den Rändern erweiterte. Der Zweck, den natürlichen Wiederwuchs zu erlangen, wurde dadurch erreicht, zugleich aber auch das Uebel herbeigeführt, daß der Wind große Berwüstungen anrichten konnte, und deshalb sind biese Kesselhauungen aus den Waldungen zu verbannen und bloß noch geschichtlich zu erwähnen.

### §. 99.

# Die Rahlfdläge.

Unter Kahlichlagen versteht man ben reinen Abstrieb ber Schlagflachen.

Wenn man keine Rudsicht auf Kostenersparung nimmt und jebe abgetriebene Fläche sogleich wieder anbaut, so verbienen sie allerdings im Allgemeinen der Borzug. Unrecht ist es aber auf jeden Fall, wenn man die Samenschläge und Coulissenhauungen gänzlich verwirft; denn es können nicht nur oft viele Kosten durch sie erspart werden, sondern unter gewissen Standortsverhältnissen ist auch der Nachwuchs badurch am sichersten zu erlangen.

Die Hauptsache bei ben Kahlschlägen ber Fichten ift, nebst Beobachtung ber Himmelogegend, die Regel, wo man Holzzucht treibt, keinen Schlag ungebührlich breit zu machen. Am besten ist es, wenn biese Schläge nicht breiter gemacht werben, als die Bäume bes baran stoßenden haubaren Bestandes lang sind. Selten kann man jedoch biese Regel streng befolgen, sondern gewöhnlich ist man

burch bie Umftande genothigt, bie Schlage breiter zu machen.

Eine zweite Regel ist: man muß bei ben Fichten mit ben Kahlschlägen oft abwechseln, bamit bas junge Holz bie Wohlthat ber Rahe bes alten genießt.

Bei den Kiefern ift die Größe der Schläge gleichgilstiger und die Abwechselung nicht so nothwendig; boch ift auch bei ihnen bas junge Holz in der Rahe des alten leichter zu erziehen als auf großen kahlen Blachen.

### S. 100.

Befondere Anwendung ber Springichlage.

In fehr rauher Lage und auf gang hohen Bergen ift folgenbes Berfahren bei ben Sichten gu empfehlen.

Man richtet ben Betrieb so ein, daß immer zwischen etwa 25—35 Schritt breiten Schlagstreifen eben so breite Streifen Holz stehen bleiben, welche das halbe Alter haben, worin man es eigentlich zu benuten gebenkt. Wenn biese Wirthschaft ordentlich in Gang gekommen ift, so wird bas junge Holz auf ben Schlägen immer vom alteren geschütt.

### S. 401.

# Bon ben Larchen.

Das Benutungsalter ber Lärchen fällt zwischen 50—440 Jahre, die Berjungung fann, nach dem allgemein aufgestellten Principe, daß die Besamungsschläge nur bei wirklich vorshandenen Samenjahren vorgenommen werden dürsen, auch bei den Lärchen auf ähnliche Art wie bei den Fichten und Riefern geschehen; am besten ist es jedoch, bei den Lärchen vorzugsweise die Pflanzung anzuwenden.

### Drittes Rapitel.

# Bon ben Durchforstungen.

#### S. 102.

### Erflärung.

Unter dem Ausbrucke: Durchforstung, versteht man die Wegnahme des unterdrückten und besjenigen Holzes, welches dem zu erziehenden im Wachsthum hinderlich ist. Wenn mehr Holzpflanzen auf einem gewissen Raume beisammen stehen, als auf demselben fortsommen können, so mussen sie einander nothwendig verdrängen. Dieß kann aber nicht ohne große Nachtheile für alle geschehen, und es ist deßhalb gut, wenn man zur rechten Zeit eine Verminberung bewirft, und dieses soll mittels der Durchsorstungen geschehen\*).

### S. 103.

# Regeln für die Durchforstung.

Um die größte Holzmasse zu erlangen, muß der Boben, vom jüngsten Alter des Holzes an, von demselben übersschirmt sein, die Anzahl der Stämme darf aber nicht so groß sein, daß sie sich im Wachsthume hindern, und das junge Holz darf deßhalb nicht so dicht beisammen stehen bleiben, daß dadurch schon in der ersten Jugendperiode eine Reinigung, oder gar eine Verdrängung stattsindet. Aus biesem Principe lassen sich nun die Regeln für die Durch-

<sup>\*)</sup> Die Anficht, daß man icon fo fruh bie Durchforftungen beginnen folle, daß man mit dem blogen Ausraufen der gang jungen Pfiangen ben Bwed erreichen konne, icheint praktifch unaussuhrbar.

forftungen theoretisch ableiten; bie Aussührung kann aber selten so geschehen, wie es die Theorie verlangt. Ueber-haupt lassen sich für alle Holzarten keine allgemeinen Regeln aufstellen, weil jede ihrer Lebensart nach und nach dem Stanborte einer verschiedenen Behandlung bedarf.

Bu ben einflugreichsten Regeln gehören hauptfächlich olgenbe:

- 1) Je früher man mit ben Durchforstungen anfängt und je öfterer man fie wieberholt, um fo beffer ift es.
- 2) Der Schluß barf aber babei niemals unterbrochen werben.
- 3) Je enger bisher bas Holz geftanben hat, befto wenis ger barf man auf einmal wegnehmen.
- 4) An ben Ranbern ber Bestande ift barauf bin gu arbeiten, baß sich ein möglichst guter Mantel bilbe.

# Biertes Rapitel.

# Bon ber Schlagführung bei ben Nieberwälbern.

### S. 104.

In welchen Fällen bie Riederwaldwirthschaft rathlich ift.

Bierbei fommen folgende Gegenstände in Betracht:

- 1) ber Boben,
- 2) das Klima,
- 3) die Holzart,
- 4) bie Bedürfniffe,
- 5) bie mercuntilische Speculation,

- 6) bie Gervituten unb
- 7) bie Größe bes Balbes.
- 4) Der flache Boben bedingt gewöhnlich bei Laubholz ben Nieberwalb. 2) Das rauhe Klima schließt ihn aus.
  3) Rabelholzbestände erlauben keinen Nieberwald, Buschholzbestände machen ihn nothwendig. 4) Wo kein Reisig abgesett werden kann, darf man keinen Nieberwald anlegen.
  5) Die Herabsetung eines Revieres vom Hochwald auf den Nieberwald kann mercantilisch vortheilhaft sein. 6) Wo die Schläge sehr jung zur Viehhutung eingeräumt werden müssen, da ist der Riederwald dem Hochwalde gewöhnlich vorzuziehen. 7) Ganz kleine Waldstächen eignen sich mehr für Niederwald als für Hochwald.

### §. 105.

Bom Umtriebe bei bem Riebermalbe.

Manche Holzarten laffen fehr zeitig im Bachsthume nach und muffen beshalb ganz jung gefällt werden; andere wachsen bei ber Nieberwaldwirthschaft bis zu einem viel höheren Alter fraftig fort und können beshalb viel alter mit Bortheil geerntet werden.

Die Umtriebszeit ist beshalb nach Maßgabe ber Holzarten, bes Bobens und vieler anderer Rücksichten sehr verschieden und fällt zwischen bas Alter von 5 bis 30 Jahren, selten früher ober später.

#### S. 106.

Jahreszeit und Art ber Fallung.

Bur Beurtheilung, welches bie beste Jahceszeit bei Fallung ber Niedermalber ift, hat man in Betracht gu giehen:

- 4) ben Ausschlag an fich, weil biefer nicht zu jeber Jahredzeit gleich gut erfolgt,
- 2) ben Schaben, welcher burch bie Fallung und Abfuhre bes Holges in ben verschiedenen Jahreszeiten verurfacht wird,
- 3) bie ungleiche Gute bes Holges im Fruhiahre, Sommer, Herbste und Winter, und
- 4) bie bamit verbundenen Rebennutungen, 3. B. bei Schalwalbungen.

Der beste Ausschlag erfolgt bei ben meisten Hölzern im Frühjahre zur Saftzeit; hierbei geschieht aber oft zu viel Schaben burch die Fällung und Absuhre, weil die Schlag-räumungen zu spät erfolgen. In großen Brüchern ist nur die Fällung beim Froste möglich. Die größte Histrast hat nach der allgemeineren Ansicht das im Winter gefällte Holz, wenn es nämlich ganz ausgetrocknet verbraucht wird. Der Abhied des Holzes muß möglichst nahe an der Erde, mit scharfen Instrumenten und in schräger Richtung geschehen. Es versteht sich jedoch, daß diese Regel seine Anwendung auf alte Stöcke sinden kann, die früher zu hoch gelassen worden sind, da man bei diesen nur das junge Holz abhauen darf.

# Fünftes Rapitel.

# Bon ber Schlagführung bei ben Mittelmalbern.

### §. 107.

Unterschied zwifchen Mittelwald und Rieberwalb.

Der Mittelwalb unterscheibet sich vom Niederwalbe burch bas überzuhaltenbe Oberholz.

### S. 108.

# Bas man unter Oberholz verficht.

Dasjenige Holz, welches man bei ber Führung eines Schlages von einzelnen Stämmen überhalt, wird Oberholz genannt, das Holz vom laufenden Umtriebe hingegen nennt man Unterholz. Diejenigen Stämme, welche man bei ber Schlagführung zum ersten Male vom Unterholze stehen läßt, heißen wir Laßreiser, und diese erhalten den Ramen Oberständer, wenn man sie bei wiederholter Schlagführung abermals stehen läßt. Nachdem sie ungefähr einen Fuß start geworden sind, nennt man sie im Allgemeinen Bäume.

### S. 109.

### 3med bes Ucberhaltens vom Dberholze.

Man fann burch bas Ueberhalten vom Oberholze folgenbe Zwede erreichen wollen:

- 1) Erziehung von Rut= und Bauholz,
- 2) Berjungung burch ben Samenabfall,
- 3) Beschützung bes Unterholzes,
- 4) Gewinnung von Holzsamen und
- 5) Erhöhung ber Natural= und Gelbeinnahme.

Jeder bieser Zwede kann einzeln ober für sich bestehen; man kann aber auch mehre, ober alle zusammen erreichen wollen.

### **§**. 110.

Bas beim Ueberhalten des Oberholzes fonft noch in Betracht zu ziehen ift.

- 1) Die Auswahl beffelben,
- 2) die Menge beffelben,
- 3) bie Bertheilung beffelben,

- 4) die Erziehung bes nachwuchses burch bas Oberholz und
- 5) bie Holzarten, aus benen ber Mittelwald besteht.

### 8. 111.

### Die Musmabl.

Man muß immer die schönsten, gesundesten, werthvollssten und dem Zwede entsprechendsten Stamme von denjenigen Holzarten überhalten, welche den meisten Gewinn erswarten lassen. Hoher Buche, geringe Krone und lichte Belaubung empfehlen die Baumarten und Stamme zum Ueberhalten vorzüglich.

### S. 112.

Bon ber richtigen Menge bes Dberholzes.

Der Zweck, welchen man burch bas Oberholz erreichen will, die Beschaffenheit besselben und die örtlichen Berhältenisse geben an die Hand, ob es räthlich sei, viel ober wesnig Oberholz überzuhalten. Je mehr man Oberholz ohne Benachtheiligung des Unterholzes erhalten kann, besto besser ist es.

#### S. 113.

# Bertheilung bes Dberholzes.

Nach ber bisher bestandenen Regel soll das Oberholz möglichst gleichförmig auf jedem Schlage vertheilt stehen, bergestalt daß dasselbe nach Art und Alter überall gleich= mäßig abwechselt. Da man aber in den Wälbern gewöhn= lich nicht nur eine große Verschiedenheit des Bodens sindet, wodurch auf dieser Stelle bes Schlages andere Holzarten und ein anderes Holzalter räthlich ist, als auf jener Stelle, und da auch die Beschaffenheit des eben porhandenen Holz

zes meistens fehr ungleich vorkommt, fo ift biese Regel burche aus nicht zu empfehlen, sondern man muß sich vielmehr nach der Beschaffenheit der vorkommenden Stämme und nach den örtlichen Berhältnissen richten.

### 8. 114.

Erziehung bes Nachwuchses burch bas Dberholz.

Wenn in einem Mittelwalbe es stellenweise an brauchsbarem Unterholz fehlt, so fann basselbe burch samentragensbes Oberholz erzogen werben.

### §: 115.

### Berth der Solgarten.

Wenn ber Mittelwalb aus einer Holzart besteht, beren Stämme keinen befonderen Werth haben, so wird man naturlich weniger geneigt sein, viel Oberholz überzuhalten.

### Sechstes Rapitel.

# Bon ber Planterwirthschaft.

### S. 116.

### Bemerkung.

Die Planterwirthschaft steht ber Schlagwirthschaft gegenüber und die Ausführung des von einigen Forstschriftstellern gemachten Borschlags, auch bei ihr Schlage zu führen, wurde ben ursprünglichen Begriff von der Planter-wirthschaft ausheben, da man durch die Schlagführung ent-

weber einen Hochwald mit verfehrten Durchforftungen, ober einen Mittelwald mit zu vielem Oberholze erlangt.

### S. 117.

In welchen gallen bie Planterwirthichaft rathlich ift.

Wo durch sehr ungunstiges Terrain ober Klima die Holzerzichung auf den gewöhnlichen Schlägen zu schwieserig sein wurde, so wie für den kleinen Privatbesit ist die Planterwirthschaft zu empfehlen, und wo man den Wald zum Schute gegen atmosphärische Einwirkungen braucht, da wird sie oft nothwendig. Außer diesen Fällen ist aber die Schlagwirthschaft der Planterwirthschaft vorzuziehen.

# Siebentes Rapitel.

# Bon ber Ropfholz- und Schneibelwirthschaft.

### S. 418.

Bobin Diefe Birthichaften geboren.

Das Köpfen und Schneibeln ber Baume gehört mehr in bas landwirthschaftliche als in bas forstwirthschaftliche Gebiet; auf Wiesen, Triften ober Biehweiben, an Aedern, Bassern und Wegen ift bas Köpfen und Schneibeln ber Baume aus mehrsachen Rudfichten zu empsehlen.

### S. 119.

Bozu man außer der Benugung als Brennmaterial das Kopfs und Schneidelholz anwendet.

Die Ruthen von den Weiben bienen vorzüglich zur

Flechtarbeit und zu kleinen Faßreisen; auch liesern manche Holzarten burch ihr Laub ein gutes Futter für die Schafe und das Rindvieh, weßhalb benn das Schneibeln auch zur Gewinnung einer Fütterung für das Bieh in manchen Gegenden mit vielem Ruten angewendet wird. Die Nabelholzzweige aber gewähren eine sehr gute Streu für das Bieh; eine eigentliche Schneidelwirthschaft sindet jedoch bei dem Nadelholze nicht statt.

#### S. 120.

Angabe des Berfahrens beim Ropfen und Schneibeln.

Man föpft und schneibelt gewöhnlich die Bäume in Zeiträumen von brei bis sechs Jahren und wählt bazu bas Frühjahr vor dem Ausbruche des Laubes, insosern man nicht die Benutung des letteren zur Biehfütterung bezweckt. In diesem Falle wird die Arbeit erst gegen den Herbst unternommen, wenn das Laub seine größte Vollsommenheit erreicht hat, sedoch früher, als es anfängt abzufallen. Bei dem Kopsholz wird es häusig rathsam, einzelne Zweige als Saftzieher stehen zu lassen.

# Achtes Rapitel.

Allgemeine Regeln, die überhaupt noch bei ber Solzernte zu beobachten find.

#### S. 121.

Bon ber Fallung bes Bolges.

Die Baume muffen nach folden Richtungen gefällt

werben, wo sie bem stehenbleibenben Holze ben geringsten Schaben verursachen, und wobei sie selbst auch am wenigsten beschädigt werden; in Gebirgen daher in der Regel bergauf. Auch muß man vermeiben, daß die Russ und Bauholzstämme bahin fallen, von wo ihre Abfuhre schwer ober gar unmöglich ist. Bei den Mittelwäldern muß man erst das Unterholz hauen, um das Oberholz gehörig auszeichnen zu können, und damit nicht jenes durch dieses zerbrochen werde.

#### S. 122.

Bon ber Aussonberung bes Bolges.

Das Solz ift so viel als möglich nach seiner besten Berwendungsart auszusondern. Siebei macht man nun gewöhnlich folgenbe Sauptunterscheidungen:

- 1) Rug- und Bauholz,
- 2) Rlafterhold,
- 3) Reisholz und
- 4) Stodholz.

Nach diesen vier Hauptsortimenten wird die Aufarbeistung gewöhnlich beforgt; dabei gibt es aber noch viele Unterabtheilungen

- a) nach ben Arten bes Holzes,
- b) nach beffen verschiebener Qualität und
- c) nach oft nothwendigen Stärfen und Längen.

Durch die rechte Aussonderung des Holzes fann ber sorgsame Forstmann aus einer und derfelben Borrathsmasse oft doppelt so viel Gewinn erlangen, als der sorglose Forstwirth baraus bezieht. Ein Paar Schlittenkufen 3. B. werben wenigstens dreimal so theuer bezahlt, als diese Holze

maffe nach ter Brennholztare kostet, und gutes spaltiges Rupholz wird ebenfalls viel theuerer bezahlt als gewöhn-liches Brennholz.

# Reuntes Rapitel.

# Bom Stockroben.

### S. 123.

Rudfichten, welche beim Stockroben gu nehmen find.

Die Rodung der Stode kann unter gewiffen Umftanben rathlich, unter anderen aber auch schädlich sein; um nun hierüber zu entscheiben, muß man folgende Gegenstände in Erwägung ziehen:

- 1) bie Beschaffenheit bes Bobens, und zwar
  - a) nach feiner außeren Forin,
  - b) nach feiner Lage,
  - c) nach feiner Bebedung und
  - d) nach feinen Bestandtheilen,
- 2) die Holgart,
- 3) bie Betriebsart,
- 4) die Preise bes Stocholzes, verglichen mit ben übrigen Holzpreisen,
- 5) die Rodungstoften,
- 6) den Einfluß, welchen die Stodrodung auf die etwa fteben bleibenden alteren Stamme, oder auf die schon vorhandenen jungen Pflanzen hat,
- 7) ben Bebarf von Stochholz und beffen Anwendung,

8) ben Ginfluß, welchen bie Stodrobung auf bie Berminberung von Infecten ausubt.

#### 6. 124.

### Rabere Bestimmungen.

Bei festem und auch bei sehr verwilbertem, mit Unfraut bewachsenen Boben bringt die Robung der Stöcke den Bortheil, daß der Boben zur Saat und Pflanzung empfänglicher und auf jeden Fall für die erste Zeit verbessert wird. Im Ganzen genommen und für die entserntere Zustunft bleibt aber die Erde im Bereiche des Wurzelraumes fruchtbarer, wenn keine Stöcke gerodet werden; wenigstens müssen in dieser Beziehung die kleineren Wurzeln im Boben bleiben, und bei einem sehr leichten Sande, sowie an sehr steilen Bergen darf keine Stockrodung geschehen.

#### S. 125.

# Bemerkung.

Oft wird ber Nuten, welchen die Stockrobung gewährt, beshalb sehr überschätzt, daß man ben vollen Werth bes Stockholzes in Anschlag bringt, welches man bei der Rodung gewinnt. Bedenkt man aber, daß, wenn keine Rodung beabsichtigt wird, die Stämme viel näher am Boden gefällt werden, und daß die alsbann am Stamme verbliedene Holzmasse theuerer bezahlt wird als in der Stockslafter, dabei aber viel weniger Arbeitslohn kostet, so vermindert sich der vermeintliche Bortheil des Stockrobens gar sehr und wird oft zu einer negativen Größe.

Empfehlungswerthe Schriften über Balbbau finb unter anberen:

- Beil, Dr. A., forftwirthichaftliche Rulturwertzeuge und Gerathe in Abbilbungen und Befchreibungen. Frankfurt a. DR., 4846.
- v. Berg, E., das Berbrangen der Laubhölger im nördlichen Deutsch land burch die Fichte und Riefer 2c. Darmftabt, 4844.
- Bobe, A., handbuch gur Bewirthichaftung ber Forften in ben beutichen Oftfeeprovingen Ruflands. Mitau, 4840.
- v. Burgeborf, &. A. E., Anleitung gur Erziehung ber Solgarten. 3te Aufl. Berlin, 4805.
- Cotta, B., Waldbau. 7te Aufl. Dresben und Leipzig, 1849.
- Swinner, Dr. 28., der Walbbau in kurzen Umriffen. 3te verb. Aufl. Stuttgart, 4846.
- Bartig, G. L., Anweifung jur Golggucht für Forfter. 7te Aufl. . Rubingen, 4847.
- - Anleitung gur Cultur ber Balbblogen. Berlin, 1826.
- Lehrbuch für Forfter und die es werben wollen. Ste Aufl. Herausgegeben von Dr. Th. Hartig. 3 Bbe. Stuttgart und Tübingen, 4840.
- Dr. Th., Lehrbuch der Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forstwiffenschaft. In heften. Berlin, feit 4842.
- Dunbeshagen, 3. Chr., Enentlopable ber Forftwiffenichaften. 2. Abthl. 4te Aufl. herausgegeben von Dr. 3. 2. Rlauprecht. Tubingen, 4843.
- Rafthofen, R., Bemerkungen über die Alpenwalber. Aarau, 4848.
- Bemertungen auf einer Alpenreife. Marau, 4822.
- ber Lehrer im Balbe. Bern, 1828.
- Rlein, 3. 3., Forsthandbuch für prattifche Forstmanner. 2 Bbe. Frantfurt a. DR., 4826.
- Laurop, Chr. P., Siebs: und Kulturlehre der Waldungen. 2 Thle. Carlerube, 4846 u. 4847.
- -- Balbbau. Gotha, 1822.
- v. Manteuffel, S. C. For., Anweisung zum hügelpstanzen ber Rabelbolger. Dresben und Leipzig, 4846.
- Martin, &., ber Buftand ber Balber. Dunden, 4836.
- v. Rachtrab, Fr. B., Anleitung zu bem neuen Balbeultur-Ber-fahren bes t. preuß. Dberforstere Biermanns. Wiesbaben, 4846.
- v. Pannewig, S., furze Anleitung jum tunftlichen Golganbau. 2te Aufl. Breslau, 4847.
- Papius, R., Die verichiebenen Betriebsarten ber Solzwirthichaft. Afcaffenburg, 4824.

- Pfeil, Dr. 29., Behandlung und Schätzung bes Mittelwalbes. Bullichau, 4824.
- neue vollftanbige Anleitung jur Behandlung ber Forften. Berlin, 4839.
- Reum, Dr. 3. A., Forstbotanik. 3te Aufl. Oresben und Leipzig, 4837.
- Schmidt, 3. A., bie Lehre ber Bolggucht. Bien, 4809.
- Schulze, 3. C. E., Lehrbuch ber Forstwiffenschaft, erster Theil: bie Walberziehung in Berbindung mit der Forstbenugung. Luneburg, 4844.
- v. Seutter, F. G., Anleitung zur Samen und Baumschule. Ulm. 4807.
- v. Bigleben, F. E., über bie rechte Behandlung ber Rothbuchen, Soch= ober Samenwalbungen. Leipzig, 4805.
- Bicode, D., die Alpenwalder. Tubingen, 1804.

Uebrigens find die forftwiffenfcaftlichen Beitfcriften gum Studium gu empfehlen, namentlich:

Forftwirthichaftliches Sahrbuch ber Afabemie Tharant. 5 Banbe. Dresben u. Leipzig, feit 4842. Aus Diefen heben mir hervor:

- v. Berg, E., über bie Durchforftungen ber Fichte und Buche. 4846.
- gegenwartiger Stand bes Forftculturmefens. 4847.
- Beitrage gur forfilichen Renntniß ber Giche. 4848.

Forft- und Sagdzeitung. Frankfurt a. M., feit 4825.

- Pfeil, Dr 28., kritifche Blatter für Forft- und Sagdwiffenschaft- Leipzig, feit 4823.
- v. Webekind, G. W. Frhr., Jahrbucher ber Forft- und Sagdkunde. Mains, feit 4830.
- Sundeshagen, 3. Chr., Beitrage gur gefammten Forfimiffenfchaft. Zubingen, 4824—4832.

# 3weite Abtheilung.

# Die Waldnebenbenugung.

### §. 126.

Bas unter Baldnebenbenugung zu versteben ift.

Die Wälber enthalten und erzeugen außer bem Holze, welches vom Eigenthumer benutt wird, noch viele andere Dinge von Werth; Alles aber, was von solchen im Walbe befindlichen Dingen bem Walbbesitzer einen Nuten bringen fann und zum Ertrage bes Walbes gerechnet wird, gehört zur Walbnebenbenutung, während das oben erwähnte Holz die Hauptnutung gewährt.

### S. 127.

Aufgablung ber gur Balbnebenbenugung geborigen Gegenftanbe.

Aule brei Naturreiche bieten bergleichen bar, und man gablt insbesondere babin:

- 4) bie Jagb und ben Bogelfang,
- 2) bie wilbe Fischerei und wilbe Bienenzucht,
- 3) Blüten, Früchte, Blatter, Nabeln und Zweige von Baumen und Strauchen, so wie bas Leseholz und verkaufliche Holzpflanzchen,
- 4) Rinbe und Safte,
- 5) die Walbstreu,
- 6) bie Balbhut und Balbgraferei,
- 7) bie Erbauung von Felbfruchten im Balbe,
- 8) bie Benutung von Beeren, Schwämmen, Flechten, Moofen und Rrautern zu besonderem Gebrauche,

- 9) bie Torfgraberei (in einigen Landern auch Braun- und Steintohlengruben) und
- 40) bie Kalf- und Steinbruche, bie Thon., Lehm-, Sandund Mergelgruben.

# Erftes Rapitel.

# Bon ber Jagb und dem Bogelfange.

#### S. 128.

Rurge Beschichte bes Sagdwesens.

Bormals war die Jagd der Hauptgegenstand bei ben Balbern, und das Jagdwesen stand weit über dem Forstwesen. Jest ift das mit Recht umgekehrt.

Bei den alten Deutschen war die Jagd die vorzügslichfte Beschäftigung und gehörte zu den wichtigsten Untershaltungs und Ernährungsmitteln. Das ist sie auch noch immer bei vielen nordamerikanischen und nordaskatischen Einswohnern, so wie überhaupt bei den meisten nomadischen Bölkern. Bei den gebildeten Nationen hingegen gehörte sie von jeher zu den ritterlichen Beschäftigungen und wurde vorzüglich von den Fürsten und Bornehmsten des Bolkes ausgeübt. Bon den Griechen, besonders den Spartanern, wurde sie namentlich deßhalb sehr hochgeschäßt, weil man sie zu den besten gymnastischen Uedungen zählte.

Erft von ben Zeiten bes Mittelalters her fennt man bie Absonberung und nahere Bestimmung ber Jagbreviere, und in ben neueren Zeiten wurde bas Jagdwesen zu einer eigenen Wiffenschaft erhoben, bie aber ichon wieber ihrem Ende entgegengeht.

### S. 129.

## Eintheilung biefer Biffenfcaft.

Sie zerfällt in folgende Haupttheile:

- 1) Die Jagbzoologie. Hierunter versteht man- bie Kenntniß, Benennung und Eintheilung ber jagdbaren, zu jagenden Thiere. Die Jagdzoologie macht mit dem inneren und äußeren Baue der jagdbaren Thiere bekannt und belehrt über ihren Aufenthalt, ihre Nahrung, Fortspflanzung, Geschlechtsverschiedenheit, ihr Leben; Besnehmen und ihre Eigenthümlichkeit überhaupt, sowie über ihre Fährten und Spuren. Außerdem ist aber auch noch die Naturgeschichte der bei der Jagdgebraucht werdenden Thiere, namentlich der Pferde, Hunde, Frettchen und Falsen, hierher zu rechnen.
- 2) Die Wildzucht. Hierher gehört vorzüglich die Kenntniß ber Art und Weise, wie man Wildstände im Freien und in Thiergarten legen und unterhalten, verborbene aber wieder emporbringen fann, und wie man ben Wildstand burch Hegung und Pstegung und burch Fütterung, Salzleden, Duellen und Gewässer begünstigen muß.
- 3) Der Wilbschut. Dieser besteht in ber Sorgfalt, ben Wilbstand gegen alle bemfelben schädliche Raubthiere und Ranbschützen zu sichern, bas unzeitige und übertriebene Jagen zu hindern und die Verletung ber Schonzeit zu verhüten.
- 4) Die Jagbfunftsprache. So wie jedes andere Be-

werbe, jebe andere Kunft, jebe andere Wiffenschaft, so hat auch die Jagd ihre eigene Terminologie, auf welche früher unter ben Jägern streng gehalten wurde. Berstösse gegen dieselbe wurden sonst und werden hier und ba noch jeht auf eine eigene vorgeschriebene Beise und unter Beobachtung gewisser Gebräuche an dem Schuldigen gerügt.

5) Die Ausübung ber Jagb selbst. Hierunter verstehen wir bas Geschäft, jagbbare Thiere auf kunstzgerechte Weise in unsere Gewalt zu bekommen. Dazu gehört nun die Kenntniß aller bazu nöthigen Instrumente und Hulfsmittel jeder Art, so wie die nösthige Geschicklichkeit im Gebrauche berselben, vorzügslich der Schießgewehre, Rete, Fallen, Schlingen und Eisen zum Fangen und Erlegen, nächstdem aber auch die Kunst, Pferde, Hunde, Frettchen und Falken für das Jagdwesen abzurichten oder zu dressiren und bei der Jagd gehörig anzuwenden.

## §. 430.

Gintheilung ber Sagt in Bezug auf bie jagbbaren Thiere.

In dieser Beziehung findet eine boppelte Eintheilung ftatt und zwar:

- 1) in die hohe und Niederjagd und
- 2) in die hohe, Mittel= und Rieberjagt. Wo die erstere Eintheilung gilt, werben gerechnet

A. zur hohen Jagb,

a) an Haarwild:

1) bas Rothwild,

- 2) bas Rehwilb,
- 3) bas Damwilb,
- 4) bas Schwarzwild, ju welchem bie Baren mit ju reche nen find,
- 5) die Luchse,
- 6) bie Wolfe;

# b) an Feberwild:

- 7) bie Schmane,
- 8) die Trappen.
- 9) bie Kraniche,
- 10) bas Auerwilb,
- 11) bie Fasanen,
- 12) bas Birfwilb,
- 13) bas Safelwilb,
- 14) große Brachvögel,
- 45) bie Reiher und
- 16) als Feberspiel: ber gemeine Abler, ber Uhu, Frembling, Blaufuß, Lerchenfalte, Habicht, Sperber;

# B. gur Rieberjagb,

# a) an Haarwilb:

- 1) die Safen,
- 2) die Kaninchen,
- 3) bie Biber,
- 4) bie Gichhörnchen,
  - 5) bie Dadife,
  - 6) die Füchse,
  - 7) bie Fischotter,
  - 8) bie milben Ragen,
  - 9) die Marder,

- 40) bie 3ltis,
- 41) bie Biesel;

# b) an Feberwild:

alle Bogel, welche fich oben unter ber hohen Jago nicht angeführt finben.

Im Königreiche Sachsen, wo die unter 2 angegebene Eintheilung stattsindet, gilt tas Edict vom 8. Rovember 1717, in welchem die Eintheilung wörtlich folgendermaßen lautet:

"Bur hohen Jagb sollen gerechnet werben: Bare, Barinnen, junge Bare, Sirsche, Studen Wild, Wilbsfalber, Tannhirsche, Tannwild, Tannwildsfalber, Luchse, Schwane, Trappen, Araniche, Auerhahne, Auerhuhner, Fasanhahne, Fasanhuhner, Boden;"

"dur Mitteljagb: Rebbode, Rebe, Rehfalber, hauenbe Schweine, angehenbe Schweine, Reiler, Bachen, Frifchlinge, Bolfe, Birthabne, hafelhuhner, große Brachvögel;"

"zur Niederjagd: Hasen, Fuchse, Dachse, Biber, Fischottern, Marber, wilbe Kapen, Elthiere, Eichhörner, Wiesel,
Hamfter, Schnepsen, Rebhühner, wilbe Ganse, wilde Enten, Reiher, Teicher, Seemeben, Wasserhühner, Wasserschnepsen, wilbe Tauben, Giebite, Wachteln, kleine Brachvögel, Ziemer, Schnärren, Amseln, Druffeln, Lerchen und
andere kleine Bögel, wie sie Namen haben mögen."

#### **6**. 434.

Eintheilung ber Jagd nach den verschiedenen Arten ihrer Ausübung. Hiernach kann man die Jagd einiheilen:

- 1) in die Holziagh.
- 2) in bie Felbjagb unb

3) in die Bafferjagb.

Bei biefen kommen als Unterabtheilungen folgenbe

- a) die Treibejagb, entweber in freien ober in eingestellsten Raumen,
- b) ber Anftand,
- c) bas Burichen ober Beschleichen, wobei burchgangig bas Feuergewehr gebraucht wirb,
- d) ber Fang burch Repe, Gruben, Fallen, Gifen, Schlingen,

und bei ber Holz- und Felbjagd auch noch

e) ber Fang burch Thiere, und zwar entweber burch Sunbe ober burch Falten.

## S. 132.

Bulfemittel gur Ausübung ber Sagb.

Die ersten Waffen, welche man bei ber Jagd gebrauchte, waren die Keule, der Spieß, die Schleuber und die Schlinge. Rächstem bediente man sich des Bogens (welcher in der Folge zur Armbrust ward), des Schwertes, der Nete und mancherlei Fallen und Schlingen. Die alten Griechen führten bei der Jagd gewöhnlich das Schwert und einen Wurfspieß, und bei den Hebräern, welche die Jagd ebenfalls liebten, wurden vorzüglich Lanzen, Wursspieße und Fallgruben angewendet. Hunde und Pferde gehörten übrigens immer zu den unentbehrlichen Hülfsmitteln bei der Jagd.

Mit so burftigen Mitteln war die Jagb in der Bors zeit höchst schwierig und oft ein Kampf, bei welchem ber Jäger sein Leben einsehen mußte, weßhalb ber bazu erfor-

berliche Muth und die bazu nothwendige Muskelkraft als die vorzüglichsten Tugenden des Mannes galten, und Simfon, Rimrod, Herfules und Theseus haben sich zu ihrer Zeit durch Erlegung vieler gefährlichen Thiere als berühmte Idger ein dauerndes Andenken erworben.

Eine überaus große Erleichterung, Sich erheit und Bervollkommnung erwuchs aber ber Jago aus ber in ber ersten Halfte bes vierzehnten Jahrhunderts geschehenen Erfindung ber Feuergewehre, die von jener Zeit an, wo sie mit Lunten abgebrannt wurden, nach und nach zur gegenwärtigen Berbesserung gelangten.

#### S. 133.

# Betrachtungen über Sagbliebhaberei.

Es ift psychologisch sehr merkwürdig, baß auch ber gebilbetfte, ber fanftefte Denich fo entichiebene Reigung gur Jagb hat und fo großes Bergnugen baran finbet, wenn er einmal befannt bamit geworben ift. Schon bas harmlofe Rind jagt begierig nach Schmetterlingen, und innige Luft empfindet der Anabe bei'm Bogelfang. Biel höher fteigert fich aber bie Leibenschaft jum Fangen und Erlegen wilber Thiere bei bem Junglinge und Manne. Bahrend bie falte Bernunft fich gegen bie Jagb ju ftrauben versucht, giebt ber Naturtrieb unwiderstehlich zu ihr hin. Ein unerflarbares Etwas gemahrt bem Jager einen Genuß, wie es feine andere Beschäftigung vermag. Bielleicht ift es bie Spannung und. Erwartung, in bie man verfest und in ber man erhalten wirb, bie Berechnung, wie Alles fommen tonne, und babei bie Burudfuhrung auf eigene Rraft, eigenes Urtheil und Benutung bes Augenblick, mas fo aufreizt, ober noch mehr bas Gefühl von Gesundheit, Kraft und Muth, welches burch die Ausübung der Jagd geweckt und erhöht wird, was den Jäger so entstammt. Sei es aber, was es wolle, immer ist es gewiß, daß die Liebe zur Jagd sehr tief in der menschlichen Natur begründet ist, und völlig unwahr ist es, wenn man sagt, nur harte, ungebilbete Menschen liebten sie und könnten Vergnügen an ihr sinden. Wie viele vortreffliche Menschen giebt es, die zusgleich leidenschaftliche Jäger sind und vielen Jagdseinden zum Muster dienen könnten!

Je ernster und wichtiger die Geschäfte eines Mannes sind, besto nothwendiger ist es, daß ihm von Zeit zu Zeit eine Erholung und Stärfung zu Theil werde. Es giebt aber schwerlich ein Mittel, wodurch die Gesundheit so ershöht, der Körper so gestärst, der Geist so erstischt und zu neuer Thätigkeit so befähigt werden könnte, als durch die Jagd.

## S. 134.

# Röthige Beschränkung.

Wenn bem Landmanne die Saat, bem Walbe ber Rachwuchs zu Grunde gerichtet und der Jagdfröhner von seinem Rahrungserwerbe abgehalten wird, oder das Land zu großen Auswand für das Jagdwesen bestreiten soll, oder die Zeit, welche den Geschäften angehört, zur Jagd vergeubet wird, oder Ungebührnisse anderer Art bestehen, so sind das Mißbräuche, die kein Berständiger gut heißen oder in Schutz nehmen wird. Alles Uebermaß ist schäblich, und welches Gute könnte nicht durch Mißbrauch nachtheilig werden? Hüten wir uns also vor dem Mißbrauche, benutzen wir aber das Gute der Jagd!

#### **6**. 435.

Einfluß ber Sagb auf bas Forftwefen.

Die Jagb hat für das Forstwesen unter anderem ben großen Ruten, daß der Forstverwalter durch sie zu allen Tages – und Jahreszeiten angetrieben wird, den Wald in allen Richtungen zu durchstreisen und Orte zu besuchen, wohin er als bloßer Forstmann — ware er auch der eifzigste — doch nicht kommen, und wo also Manches, was für den Forstschutz, den Waldbau und den Forsthaushalt überhaupt sehr wichtig sein kann, undeodachtet bleiben würde. Daher hat man es auch in der neuesten Zeit überall einzesehen, daß die hier und da versuchte Trennung des Forstwesens vom Jagdwesen keineswegs rathsam ist. Es ist auch deshalb zu wünschen, daß die neueste Bestimmung über die Jagdsreiheit in dieser Hinsicht nicht nachtheilig wirke.

#### 3meites Rapitel.

# Bon ber wilben Fischerei und wilben Bienengucht\*).

#### S. 136.

# Bon der wilden Fifcherei.

Man theilt die Fischerei in wilde und gahme. Unter der ersteren versteht man die Fischerei in den Fluffen, Meeren und solchen Landseeen, welche von der Ratur ge-

<sup>\*)</sup> Da biefe beiben Gegenstände im Forsthaushalte zu unwichtig find, so hat man fie bier in einem Kapitel zusammengefaßt.

bilbet find. Die lettere beschränft fich auf bie burch Damme ober Schute funftlich angelegten Teiche und Fischhalter.

Bormals wurden bie außer ben Teichen und Fischhaltern vorkommenden Fische als herrenlos betrachtet, und nach dem römischen Rechte hatten nur diejenigen Fische einen Eigenthumer, welche in jenen enthalten waren.

Ju vielen Ländern wird die wilde Fischerei wie die Jagd zu den Regalien gezählt und oft eben so wie jene von den Forstbeamten verwaltet, wenn sie in den Forsten vorkommt, was auch deshald meist zweckmäßig ist, weil der Forstbeamte bei Tag und bei Nacht in die Gegenden kommt, wo die wilden Gewässer im Walde sind.

Man sählte baher auch vormals bie wilbe Fischerei allgemein zu ben Gegenständen, mit welchen der Forstver-walter bekannt sein mußte, und die Titel der sonstigen Borgeseten bezogen sich mit hierauf. Auch findet man in den älteren Schriften für Forstmänner und Jäger fast immer die Fischerei mit aufgeführt. Die Ausübung derselben geshört jedoch nicht in den Wirfungsfreis des Forstmannes und Jägers und wird darum hier übergangen.

## S. 137.

Bon ber wilben Bienengucht.

Hierunter versteht man die Bienenzucht in ben Walbern. Sie besteht gegenwärtig noch vorzüglich in Polen, Kurland und anderen Provinzen Rußlands, in Pommern und in Preußen; vormals war sie aber auch in den südlicheren Gegenden mehr einheimisch als jest, und die Rürnberger Zeiblergerichte sind bekannt und vorzüglich berühmt.

Die Waldbienen gemahren mehr und befferen Sonig

und schöneres Wachs als bie Gartenbienen und erforbern weniger Muhe.

Bu ben Baumen, in welche man die sogenannten Walbbeuten für die Bienen macht, schicken sich die Kiefern am besten; sie muffen aber wenigstens 4 bis  $4^{-1}$ . Elle im Durchmesser start sein. In solche Baume werden Fußtritte zum Besteigen eingehauen, und in der Höhe von 40 bis 44 Fuß wird eine ungefähr 3 bis 4 Fuß lange und  $4^{-1}$ /4 Kuß tiefe Deffnung gemacht und ein Bret vorgenagelt; oft kommen auch 2 bis 3 dergleichen Beuten in einen Baum über einander.

Die Walbbienenzucht wird gewöhnlich von zahlreichen Gesellschaften betrieben, welche die Ausbeute unter sich theilen. Sie haben einen Zeibelrichter und Oberrichter, halten ordentliche Zusammenkunfte, berathen sich unter diessen Richtern und fassen Beschlüsse nach der Stimmenmehrsbeit. Unter anderen besteht in der Mussauer Heibe eine solche, 470 Theilnehmer zählende Zeiblergesellschaft, welche in den Jahren 1648 und 1748 besondere Statuten erhielt.

Diese Gesellschaft hatte anfangs über 8000 Beuten, bieselben sind aber jest bis auf 4000 eingeschränkt worden. Für jede Beute werden 3 Pfennige Zeidelzins an ben Waldbesitzer bezahlt.

Wenn ein Bienenschwarm über seines Besitzers Granze auf einen Baum bes Nachbars geht, so kann bieser sich ben Schwarm zueignen, wenn er, die Zeibelart durch ben Arm rudwarts werfend, ben Baum in gemessener Entfernung damit erreicht.

In vielen Gegenden bringt man auch bie zahmen Bienen in ben Walb, und an manchen Orten werben für

jeben bahin gebrachten Bienenftod zwei Grofchen Weibes gelb an ben Walbbefiper entrichtet.

Es verbient hier noch bemerkt zu werben und ist bie weitere Beobachtung barüber zu empsehlen, baß man, nach Krünitzens Encyklopädie, gefunden haben will, das Bieh erhielte da, wo viele Bienenstände seicn, eine gesundere Nahrung, und die Viehseuche richtete daselbst weniger Un-heil an, weil die Bienen den Honigthau von den damit befallenen Pflanzen absaugten.

#### Drittes Rapitel.

Benutung ber Bluthen, Früchte, Blatter und Zweige, von Baumen und Strauchen, fowie bes Lefeholzes und ber verkauflichen Folzpffanzchen.

## S. 138.

Benutung der Bluthen und Fruchte.

Die Benutung ber Bluthen ift fehr beschränkt und als Forstbenutung kaum in Betracht zu ziehen, so reichlischen Stoff sie auch ben Bienen zur Bereitung von Honig und Wachs barbieten, und so wohlthätig manche in medicinisscher Beziehung fein mögen.

Biel wichtiger und in manchen Gegenden von fehr großem Werthe ift bagegen bie Benutung ber Früchte.

Aus ben Bogelbeeren fann ein guter Branntwein bereitet werben; auch läßt sich ein gesundes Muß daraus kochen, und unreif taugen sie zum Gerben. Die Elzbeeren werben eingemacht und auch roh versveil't, sie bienen ferner zur Mast. Das wilbe Obst bringt an manden Orten keine ganz unbebeutenbe Rupung; die Haselnüsse werden bekanntlich von Vielen geliebt; die Früchte der Linde, der Kichte, des Fingerhuts (Digitalis purpurea) u. a. m. geben ein gutes Oel; die Wacholderbeeren werden als Bogelsutter, als Arzneimittel, als Gewürz, zum Branntweinbrennen, zu Muß und zum Räuchern angewendet.

Am wichtigsten von allen Walbfrüchten find aber in Deutschland bie Buchedern und Eicheln; bie Buchedern gewähren ein ganz vortreffliches Del, und beibe, vorzüglich aber bie Eicheln, werben zur Mast benutt.

Da übrigens alle Samenarten zur Fortpflanzung und Berjüngung ber Balber bienen, so kann die Einsammlung auch in bieser hinsicht geschehen und als Rebennutung betrachtet werden, wenn ein unmittelbarer Gelbgewinn baburch zu erlangen ift.

## **\$**. 139.

Bon der Benutung bes Laubes als Biehfutter.

Das Laub vieler Holzarten liefert, sowohl grun als getrocknet, ein sehr gutes Biehstuter. Das Pappellaub wird für das nahrhafteste gehalten, und man schätt den Futterwerth eines Pfundes trockenen Laubes von der canabischen Pappel einem Pfunde Hafer gleich. Die grünen Blätter von den Afazien sollen wenigstens eben so nahrshaft sein, als der Klee, und das Eschens, Rüsterns und Lindenlaub wird als ein vortressliches Futter sur die Kühe betrachtet. Besonders aber lieben die Schase und die Ziesgen das Laubsutter, welches ihnen auch sehr gedeihlich ift.

Die Benuhungsart ift, wie schon bemerkt, eine boppelte,

nämlich man futtert entweber grunes ober getrodnetes Laub. Grun wird baffelbe entweber von ben Zweigen gestreift und in Saden eingebracht, ober es wird bem Biehe gleich mit ben abgehauenen Zweigen vorgeworfen.

Soll bas Laub getrodnet verfüttert werben, so werben bie jungen breis bis vierjährigen Zweige zu Ende Augusts oder Anfangs Septembers abgehauen, in Bunbel gebunden und zum Abtrodnen aufgestellt, dann im Winter in die Raufen geworfen und nach dem Abfressen des Laubes zur Feuersung benutzt.

Da diese Rebennutung in der Regel nur bei der Ropf= und Schneidelwirthschaft vorkommt, so interessirt sie den Forstmann gewöhnlich nicht viel; wenden wir sie aber auch so an, daß wir zu dicht stehende ganz junge Orte ausschneiden lassen, und nehmen wir die Fällungen einzel= ner, zur Laubnutung bestimmter Bäume im Spätsommer vor, so wird neben dem großen Vortheile der Laubgewinn= ung zu Futter auch noch der erreicht, daß man dem Laubstreiseln, durch welches in manchen Gegenden die jungen Bestände, besonders in den Niederwäldern, verheert werden, auf gute Art steuert, und man kann dadurch auch ohne Rostenauswand zu dicht erwachsene junge Bestände ver= bunnen.

#### S. 140.

Bon ber Benugung ber grunen Rabeln und fleinen 3meige.

Die Rabeln und Zweige konnen jum Einstreuen bei bem Biehe angewendet werden, wovon im fünften Kapitel gehandelt werden wird.

Bom Lefeholze und von vertauflichen Bolgpflangden.

Da die Hauptbestimmung der Walber in der Erziehung bes Holzes besteht, so scheinen die hier genannten beiden Gegenstände nicht zu den Nebennungungen, sondern zur Hauptnungung zu gehören. In dieser ist jedoch bloß dass jenige Holz begriffen, welches vom Waldbesitzer geerntet wird. Das ist nun weder bei dem Leseholze, noch bei solchen Holzpstänzchen der Fall, welche zum Versehen verfaust werden, und beshalb sind beide zu den Nebennungungen zu rechnen, insofern, als ein Gelbertrag vom Waldbesitzer dars aus bezogen wird.

Unter Leseholz ist ursprünglich — wie auch ber Name selbst schon sagt — bloß bas an bem Stocke ober Stamme burr gewordene und im Walbe zu Boden gefallene Holz zu verstehen, welches von da mit der Hand aufgelesen werden kann. Nach und nach hat sich aber der Begriff; Leseholz in den verschiedenen Ländern mehr oder weniger erweitert, und es giebt Gegenden, wo man alles im Walbe befindliche, auf dem Stocke durr gewordene Holz darunter versteht, gleichviel ob dasselbe schon am Boden liegt oder erst gefällt werden muß.

3m Königreich Sachsen gilt folgenber Begriff:

"Leseholz ist das auf dem Stocke ober am Stamme burr gewordene, abgefallene ober abgebrochene Holz, welches ohne Urt, Beil, Hade und Säge gesammelt und ohne Wagen fortgeschafft werden kann."

Das Leseholz beträgt in Hochwaldungen oft ben fünften Theil ober noch mehr von bem, was der Balbbesiter für fich erlangt, und es ift also für bie Nationalökonomie sehr wichtig.

Dem Forstmanne erschwert bas Leseholzholen bie Beichutung bes Balbes gar fehr, und es murbe auch aus manchen anderen Urfachen munfchenswerth fein, wenn es unterbliebe, mas jedoch erft von ber Bufunft ju erwarten Denn je beffer bie Forstwirthschaft ift, besto weniger Lefeholz wird fich in ben Walbungen erzeugen, und befto eber wird biefe Rutung, welche bann bloß als eine grae Beitverschwendung und ale verwerfliche Gelegenheit und Lodung jum Diebstahle erscheint, aufzuheben und, wo fie als Berechtigung ftattfindet, abzulofen fein. Gegenwärtig ift fie ein Uebel, bas aus mehren Rudfichten geduldet merben muß, welches man aber burch Ginführung einer gewiffen Ordnung hinfichtlich ber Bersonen, ber Beit und ber Waldorte so viel als möglich zu mindern hat. Gewöhnlich haftet es als Servitut auf ben Walbungen, wobei aber boch meift eine namhafte Abgabe für bie zu lösenden Lefe= holzzettel stattfindet, deren Gelbertrag eben das Leseholz zur Rebennutung macht.

Was die verfäuflichen Holzpflänzchen betrifft, so ift zu bemerken, daß oft ein Ueberfluß an Holzpflanzen in den Waldungen vortommt, aus beren Verkauf ebenfalls ein Gelderirag als Rebennugung bezogen werden kann.

# Biertes Rapitel.

# Benutung ber Rinbe und Safte von ben Baumen und Strauchen.

#### S. 142.

### Benugung ber Rinbe.

Die Rinde von Giden und Richten wird jum Berben, bie von Erlen, Birfen und Rugbaumen jum garben, und bie von Linden und Ruftern ju Baftarbeiten benutt. Um wichtigften und einträglichften für ben Forstmann ift bie Benutung ber Rinden jum Gerben; es werden in manchen Gegenden gange Gichen = Rieberwaldbestanbe, bie man Schalwalbungen nennt, bloß beghalb erzogen, um bas Solz im angemeffenen Alter zur Zeit. bes Laubausbruches entweder gleich auf bem Stode ober nach ber Fallung zu schälen, und ber Geldertrag aus biefen Schalmalbungen überfteigt oft ben, welchen man in anberen Gidenwaldungen aus bem gesammten Solzertrage bezieht. Auch in ben Eichen-Hochwaldungen, sowie in ben Kichtenund garchenmalbern werben haufig bie gefällten Bolger ent= borft, die Rinden gur Lohe an die Gerber abgegeben und hierburch bedeutende Gelbertrage als Nebennutung gewon-Das Schälen geschieht nur in ber Saftzeit, und bie Rinben enthalten zu biefer Beit auch ben meiften Berbeftoff.

Die Abgabe ber Rinben geschieht entweber in Wellen nach Schoden, ober in klaftermäßig aufgesetten Haufen, ober sie wird je nach ber geschälten Holzmasse bezahlt, bei ber feineren Eichenrinde, Spiegelborke genannt, am zwedzmäßigsten nach ben Gewichte.

#### S. 143.

# Benunnng ber Safte.

Aus dem Safte einiger Baume, vorzüglich der Ahorne, läßt sich Zuder oder Sprup bereiten, aus dem der Birke ein dem Champagner ähnliches Getrank, und der Saft von den Nadelhölzern giebt Terpetin und Harz. Zur Erzielung des letteren eignet sich aber ganz vorzüglich die Fichte, und weit mehr als die Benutung aller anderen Baumsäfte interessirt den Forstman das Harzscharren und die damit in Verdindung stehende Pechbereitung; daher soll auch bloß von diesem hier gehandelt werden.

Das harzscharren geschieht auf folgenbe Beife.

Es werben zu Ende bes April ober im Anfange bes Mai an ben Fichten, auf verschiedenen Seiten bes Stammes, zwei bis vier Streifen Rinde von - 1 bis 2 Joll Breite und 3 bis 4 Fuß Länge bis auf ben Splint gelöst und herausgenommen, und biese Rinnen, welche nur einen ober zwei Fuß von ber Erde herunterreichen dürsen, werden Lachen ober Lagen genannt, und bei stärkeren Stämmen ungefähr alle zwei Jahre mit neuen vermehrt, so daß ein solcher Stamm zulest oft viele Lachen hat. Das in diesen Lachen von dem ausstließenden Safte entstehende Harz wird nun alle Jahre, oder besser alle zwei Jahre, im Spätsommer herausgescharrt und in untergehaltene Gefäße geschüttet, hierauf aber zu Bech gesotten.

Bei jedesmaligem Scharren werben bie Lachen zugleich wieber aufgefrischt.

Ob nun gleich von einer mit ungefahr 40 Lachen verfebenen Fichte im Durchschnitt höchstens alle zwei Jahre
ein Pfund harz erlangt wirb, fo gewährt boch bas harz-

scharren im Ganzen einen bebeutenben Gelbertrag und ift in bieser Beziehung bei Fichtenwalbern unftreitig bie wichtigfte Nebennutung.

Sie ift aber auch sehr verberblich, weil sie ben Zuwachs bes Holzes ungemein vermindert und das Erfranken ber Stämme, sowie die Berberbniß des Holzes zur Folge hat. Wo man also das Harzscharren nicht gleichsam als Hauptnungung betreiben will, sondern die Holzernte als diese betrachtet, da darf es nur mit vielen Beschränkungen geschehen, worüber in der Lehre vom Forstschutze das Nöthige erwähnt werden wird.

Funftes Rapitel.

# Bon ber Walbstreu.

#### S. 144.

#### Erflarungen.

Unter Walbstreu versteht man biejenigen Producte bes Waldes, welche jum Einstreuen für bas Bieh angewendet werben.

Sie ift entweber

- A. ein Erzeugniß ber Baume, ober es ift
- B. die niebere Bobenvegetation, ober
- C. biefe mit ber Erbe verbunden.

Im ersten Falle besteht sie entweder aus ichon abgefallenen Blättern und Nadeln und wird alsbann Rechstren genannt, oder sie wird vor dem Absalle ber Nadeln und mit den Zweigen von den Baumen genommen und heißt bann Schneibelftreu. Rur bas Rabelholz und vorzugs= weise bie Fichte wird zur Schneibelftreu benust.

Die niebere Bobenvegetation, welche zur Streu bienlich ift, besteht in Heibe, Ginfter, Schwarzbeeren und Prei-Belbeeren, Moosen, Farren, Binsen und anderen bergleichen Forstgewächsen. Wir wollen sie mit dem Namen Pflanzenstreu belegen. Wird biese mit der Bodenschicht selbst abgestochen, so heißt sie Plaggenstreu.

Man fucht zweierlei 3med burch bie Balbstreu zu erreichen:

- 1) bie Trodenstellung bes Biehes und
- 2) die Bermehrung bes Dungers.

#### S. 145.

Bemerkungen über bie Benutung ber Rechftreu.

Den zulest angegebenen 3wed (bie Bermehrung bes Dungers) halt man mit Recht für ben wichtigsten; man weiß zu gut, bag nahrungslose Felber nicht tragen.

Was würde man nun von dem Landwirthe sagen, der den Dünger, welchen seine Aecker bedürsen, verkausen wollte, um dadurch eine landwirthschaftliche Rebennutzung zu erslangen?! — Nicht verständiger handelt aber der Forstwirth, wenn er das abgefallene Laub und die Radeln als Waldenebennutzung betrachtet und als solche verkauft. Richt eine Waldnebennutzung, sondern eine Waldverwüstung ist das; denn kein Unterrichteter ist zweiselhaft darüber, daß die sortgesette Entnehmung dieser Rechstren den Wald über kurz oder lang zu Grunde richtet. Kein Boden ist so unerschöpfslich an Bstanzennahrung, daß er immerwährend hergeben

konnte, ohne zu empfangen; bas ift jebem Landwirthe bestannt, und barum ftrebt er fo fehr nach ber Walbstreu.

Warum will er aber babei nicht begreifen, baß bie Malbbaume eben fo menig in nahrungslofem Boben gebeiben können, als die Keldfrüchte? und warum will er nicht einsehen, baß ber Waldboben nahrungslos wird, wenn man ihm bie Rechftreu entzieht? Wir Menichen fonnen ben Walb nicht bungen, wie unsere Kelber, Garten und Wiefen; bie Natur aber hat bafur geforgt, bag bem Boben ein Erfat zu Theil werbe für bie große Maffe von Holz, welche mir bem Walbe entnehmen. Die Baume gieben burch ihre Blätter und Nabeln viele Rahrung aus ber Luft, fonst murbe bie Menge von Holz gar nicht erzeugt werben fonnen, wenn ber Boben Alles hergeben follte. Es fallen aber alliahrlich viele Blatter und Rabeln gur Erbe, geben bafelbft in Faulniß über und entwideln babei vorzüglich biejenigen Stoffe, welche bas Bflangenwachsthum beforbern. Die verfaulten Abfalle werben jum Theil im Regen- und Schneemaffer aufgelof't, bringen mit biefem in bas Innere bes Bobens, und auf biefe Weise wird ber Boben auch in der Tiefe fruchtbarer.

Nehmen wir aber biese Blätter und Nadeln hinweg, so rauben wir dem Boden den größten Theil der ihm von der Natur angewiesenen Düngung und die für das Gesteihen in so vieler Beziehung nöthige Bodendede; und seten wir diese Beraubung lange Zeit fort, so muß nothwendigerweise der völlig unfruchtbare Zustand eintreten, den wir leider nur allzuhäusig schon in unseren Wäldern sinden.

Manche glauben, wenn nur bie Bestande in ber Jugenb und bis jur Salfte bes haubaren Alters geschont würben, so könne man die Rechstreu ohne zu großen Nachetheil benutzen. Gesetzt aber, ein Hochwald werde bis zum 50sten oder 60sten Jahre ganzlich geschont, so ist zwar bis bahin der Boden verbessert worden, allein die Baumwurzeln haben sich babei vorzüglich über die Oberstäche verbreitet, und wird nun die wohlthätige Decke hinweggenommen, so hat dieses zunächst einen außerst nachtheiligen Einstuß auf ben Holzbestand, und von nun an wird bann auch bei sortgesetzter Streubenutzung der Boden allmälig so verschlechtert, daß nach dem Abtriebe des alten Holzes auch von dem jungen nicht Gutes zu erwarten ist.

Mögen wir es also anfangen, wie wir wollen, so wird die Benutung der Rechstreu allemal äußerst nachtheilig für die Waldungen sein, und sie sollte daher ganglich im Rapitel der Forstnebennutung ausgestrichen werden.

## S. 146.

## Bon ber Schneibelftreu.

Bang anders verhalt sich's mit ber Schneibelftreu. Berwenden wir von dem bei den Durchforstungen und auf den Schlägen gefällten Holze die kleinen Zweige mit den ansitzenden Nadeln zur Schneibelftreu, so erlangen wir daburch ein viel besseres Mittel zur Dungervermehrung als von den abgefallenen Nadeln und verlieren nur wenig an Brennmaterial, weil die Nadeln gewöhnlich doch früher von den Zweigen abfallen, ehe sie verbrannt werden.

#### S. 147.

Bon ber Pflangenftreu. '

Die Gewächse, welche man gewöhnlich hierzu verwen-

bet, tragen wenig zur Verbesserung des Bobens bei, ja es sindet zuweilen wohl gar das Gegentheil statt. Der Hauptsgrund, aus welchem die Entnehmung der Rechstreu so versberdlich ist, fällt also hier in der Regel weg. Allein die Wegnahme der Pflanzenstreu kann dennoch in vielsacher Beziehung nachtheilig für den Wald sein; denn sie bildet eben so wie die Rechstreu eine die Baummurzeln schüßende Decke, deren Zerstörung ähnliche Nachtheile erzeugen kann, wie die Wegnahme der Rechstreu.

Bu ben noch zu wenig anerkannten Nachtheilen, welche bie Wegnahme ber Rech- und Pflanzenstreu im Allgemeisnen mit sich führt, gehört besonders ber Umstand, daß bei einem nachten, von aller Decke befreiten Waldboden das Regenwasser meist für benselben verloren geht; benn bei schwachem Regen bleibt es größtentheils auf den Bäumen und verdünstet wieder, bei Gewitterregen aber läuft es schnell ab und kommt dem Boden nicht zu gute, während solches bei einem bedeckten Boden sich länger verhält und baburch allmälig in die Erde einbringt.

#### S. 148.

# Das Plaggenhauen.

Man versteht barunter bas Abschälen ber oberen Rasen=, Moos= und Wurzelbede, so baß noch ein Theil ber oberen Erbschicht mit hinweggenommen wird. Diese sogenannten Plaggen werben entweder bem Bieh untergesstreut ober in Hausen geseht und nach ihrer theilweise ersfolgten Berwesung unmittelbar als Dunger verwendet.

Da bei biefer Streunutung nicht nur bie Bobenbede, sonbern auch ein Theil bes Bobens aus bem Balbe ge-

nommen wird und auch häufig bie Burgeln ber Baume Beschäbigungen erleiben, so ift fie natürlich bie nachtheiligste von allen.

#### 8. 149.

#### Resultat.

Das Resultat von dem Allen ware also, daß die Entnehmung der Bodenstreu, sie möge aus Absällen der Bäume oder aus Forsträutern bestehen, im Ganzen und in der Allgemeinheit höchst unchtheilig ist; nur in einzelnen Fällen können die letteren ohne Rachtheil, ja zuzweilen sogar mit Ruten für den Wald, als Streu verzwendet werden.

## Sechstes Rapitel.

# Bon ber Balbhut und Balbgraferei.

#### S. 150.

# Bon ber Balbhut.

Wenngleich eine unbeschränkte Walbhut mit einer guten Forstwirthschaft unverträglich ift, so ist boch nicht zu läugnen, daß burch eine verständige Ausübung derselben, namentlich mit Rindvieh und Schafen, unter manchen Bershältnissen nicht nur ein bedeutender Fütterungswerth benut, sondern bei grasreichem setten Boden und in der Jugend langsam wachsenden Holzarten durch die versständige Ausübung der Hut auch für das Gedeihen der kleinen Pflänzchen gesorgt werden kann, welche unter dem üppigen Grase fast immer ersticken. Was bei der Auss

übung ber hut zum Schute ber Pflanze zu besbachten ift, wird in ber Lehre vom Forstschut zur Sprache gebracht werben.

#### 8. 151.

# Bon ber Balbgraferei.

An vielen Orten, die nicht hutbar sind, wächst oft vortreffliches Gras zwischen den Saatreihen und zwischen den jungen Pflänzlingen, wo dann eine vorsichtige Grasbenutzung räthlich ist. Man kann zwar nicht leugnen, daß es oft für das Gedeihen der Holzpflanzungen noch besser wäre, wenn man das Gras zwischen dem jungen Holze stehen und versaulen ließe; allein der Bortheil, welchen die Grasnutzung gewährt, kann doch immer noch sehr überwiegend gegen den Nachtheil sein, welchen die Wegnahme des Grasses bringt, und man zählt daher die Waldgräserei nicht mit Unrecht zu den Waldnebennutzungen.

## Siebentes Rapitel.

# Erbauung von Felbfrüchten im Balbe.

#### S. 452.

# Einleitenbe Bemerkungen.

Wenn wir unsere Walbungen mit Nachbenken betrachten, so kann und bie Bemerkung nicht entgehen, baß ihre Bobenfläche meist überaus unökonomisch benutt wirb. Bergleichen wir ben kleinen Raum, welchen bie Holzstanze im ersten Jahre bebarf, mit bem wohl tausendmal größeren,

ben ber haubare Baum erforbert, und ermagen' wir, baß Diefer Baum viele Jahre lang taum ein Biertel ber Bobenflache nothig bat, die er julest einnimmt, fo muß man fich in ber That wundern, bag man biervon feinen befferen Bebrauch macht. Der Bartner bringt zeitig nugbare Bemachfe zwischen später nutbare und pflangt g. B. Salat zwischen Burfen, Rohl und andere Gartenfruchte, weil biefe anfange, wo fie noch flein find, Raum zwischen fich verstatten, um ienen au ergiehen. Wenn aber ber Gariner ichon baburch viel Bewinn erlangt, bag er fo fleine Raume gwifchen anberen Bflangen benutt, wie viel mehr Bortheil murbe ber Forstmann haben fonnen, wenn er wie jener in ben jungen Solzfaaten und Pflanzungen bie großen 3mifchenraume ge-Man scheint bas auch an verschiedenen hörig benutte. Orten icon lange gefühlt zu haben, wie ber nachfolgenbe Baragraph zeigen wirb.

#### S. 453.

Bon ben Sackwaldungen ober Saubergen.

In mehren Ländern, namentlich in der Pfalz, im Obenwald und im Fürstenthum Sigen, ist es schon sehr lange gebräulich, Getreibe im Rieder= und Mittelwalde zu er= bauen. Die Wälber, in denen das geschieht, werden Hackwaldungen oder auch Hauberge genannt, und das Eber= bacher Lagerbuch vom Jahre 1509 erwähnt berselben als damals schon einige Jahrhunderte bestehend. Ihre Behand= lung ist im Siegen'schen folgende.

Aus den Schlägen dieser, auf 15 = bis 20jährigem Umtriebe stehenden Waldungen wird nur bas stärkere Reis und Stangenholz sofort nach dem Abtriebe, welcher im

Marz und April (bei Schälwalbungen im Mai) erfolgt aur Befriedigung bes Golabeburfniffes herausgeschafft; bas gang ichwache Reifig aber bleibt an Drt und Stelle liegen. Dann wird ber Rafen zwischen ben Stoden bergeftalt abgeschält, daß die Blatten ober Stude ungefähr 4 Ruß Breite, 1 bis 2 guß lange und 2 bis 3 Boll Starte erhalten. Diese Rafenftude werben hierauf etwas gefrummt aufgestellt, und hierburch so wie burch mehrmaliges Wenben, wird ihr Ausborren beförbert. Sobald biefes erfolat ift, trägt man bei paffenber Witterung bas vorher liegen gebliebene schwache Reifig auf fleine Saufen gufammen, bebeckt biefe mit ben geborrten Rafen, - wobei bie obere Seite nach unten gefehrt wirb - und gunbet bie Saufen an, wo bann bie Rafen in ungefahr 48 Stunden, bei ber nothigen Bewachung, ju Afche verbrennen, die nachher bei ber Saat bes Buchweizens ober Roggens auf bem umgehadten Boben umhergestreut und mit untergebracht wirb. Auf biefe Art benutt man jeden Schlag gewöhnlich zwei Jahre hinter einander jur Fruchternte, welche oft trefflich ausfällt, und gibt ihn bann, nach bem Bieberausschlage ber Stode, mit ben zweijahrigen Lobben, feiner fruheren Bestimmung, nämlich ber Solzerzichung, jurud.

Am häusigsten sind solche Walbungen vermischte Mittelwälber, in benen die Eiche die pradominirende Holzart
ist. Das Oberholz steht in diesen Waldungen ungefähr 15
Schritte von einander entsernt und ist dem Fruchtbau keinesweges hinderlich, während es mit zur Nachzucht des
Unterholzes durch den Samenabfall dient und einiges Nutholz gewährt. Das Bauholz wird in den Hackwaldungen
des Obenwaldes ebensalls aus dem Stockausschlage, jedoch

an besonderen Orten erzogen, welche mahrend beffen mit bem Fruchtbau verschont, in ftarferem Schluffe gehalten und ausgeschlossene Hadwalbungen genannt werden.

Im Fürstenthume Siegen fassen bie Hauberge eine Fläche von 400,000 Normalmorgen in sich. Das Klima ist daselbst ziemlich rauh; benn in manchen Gegenden best Landes reift fein Obst, sondern kann nur Hafer gezogen werden.

Zum Betriebe ber dortigen Berg-, Hütten- und Hammerwerke waren jährlich 3,500,000 Cubikfuß Holz zu Kohlen erforderlich, welches neben der Befriedigung des allgemeinen Holzbedürsnisses sämmtlicher Einwohner größtentheils
aus den Hadwaldungen entnommen wurde, die nebenbei
einen großen Theil des Bedarfes an Getreide liesern und
noch außerdem in der Regel nach bjähriger Schonung mit
dem Rindviehe behutet werden.

#### S. 154.

Betrachtungen über die hadwaldwirthschaft und über den Fruchtbau im Walde überhaupt.

Wenn die Hadwälder und Hauberge schon so lange in Deutschland bestanden haben, ohne allgemeiner eingeführt worden zu sein, so läßt sich wohl mit Recht der Schluß baraus ziehen, daß ihre Rüblichseit sehr beschränkt sein müsse, was auch leicht erstärlich ist, da die Bearbeitung und Bestellung der Hackvaldungen schon im Allgemeinen sehr mühsam ist, insbesonders aber auch dadurch gar sehr erschwert wird, daß die Wurzeln der Stöcke und Bäume überall im Wege sind und doch sorgfältig geschont werden müssen.

Bu verwundern ist es aber, daß man die Fruchterziehung so lange Zeit unter so ungunstigen Umständen im Walde betrieb, ohne sie von den Niederwäldern in die Hochwälder zu verlegen, wo sie in jeder Hinsicht mit viel mehr Gewinn und weit weniger Mühe ausgeübt werden kann.

Schon vor 30 Jahren ist in einer besonderen Schrift\*) auf biefen Begenstand aufmertfam gemacht worben; es erhoben fich aber verschiedene Begner und wiesen nach, baß bie Berbindung bes Felbbaues mit bem Balbbau nicht überall anwendbar fei; man bewies, baß es hier thoricht ware, auf ben Medern Solz, und bort unthunlich, im Balbe Getreibe au ergieben. Diefe Beweise waren allerbings leicht; auffallend mar aber bie Schlußfolge: "weil nicht überall Getreibe im Balbe erbaut werben fann, fo ift biefe Ibee überall zu verwerfen." Reinem Vernünftigen wird es in den Sinn kommen, an allen Orten Holz und Felbfruchte gleichzeitig erziehen zu wollen; baß es aber in ben Balbern große Flachen gibt, wo nicht bloß Solz, fonbern auch Felbfrucht und Gras mit Bortheil erzogen werben fann, bieß wird gewiß auch von feinem Unbefangenen bestritten werden. Daß nun aber diese zweifache Benutung nur da geschehen soll, wo es thunlich ist, versteht sich von felbft.

Was sich mit einigem Schein gegen die Fruchterziehung im Walbe einwenden läßt, daß nämlich die Bobenbearbeit= ung zu muhsam und fostspielig sei, wird schon durch die Hauberge im Siegen'schen und an vielen anderen Orten

<sup>\*)</sup> Cotta, G., die Berbindung des Felbbaues mit bem Baldbau, ober die Baumfeldwirthichaft. 4. Gefte. Dresden, 4849—4822.

wiberlegt, wo die Bearbeitung, wie schon erwähnt, viel mühsamer 'und ber Fruchtertrag viel geringer ist als bei dem von mir vorgeschlagenen Verfahren. Noch kräftiger aber sinden wir diese Widerlegung des obigen Einwandes durch die Ersahrung begründet in den österreichischen Staaten, wo die Erziehung der Feldsrüchte im Walde an vielen Orten mit dem besten Ersolge angewendet wird. Belege über den guten Ersolg der Baumseldwirthschaft wurden in der ersten Auslage dieses Grundrisses mitgetheilt, hier aber auf den Bunsch des Verfassers weggelassen.

#### Achtes Rapitel.

# Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Flechten, Moofen und Kräutern.

#### S. 455.

# Bemertung.

Die Gelbeinnahme, welche burch Benupung ber hier genannten Forstproducte vom Waldbesitzer erlangt werden kann, ist gewöhnlich so gering, daß sie kaum in Betracht kommt\*). Da jedoch die Einsammlung dieser Producte sehr vielen Armen als Broterwerb dient, auch mehre ungemein nüplich für die Haushaltung sind, so verdienen sie allerbings hier mit kurzem Ueberblick betrachtet zu werden.

<sup>\*)</sup> Nach Seite 76 des ersten Heftes vom zweiten Sahrgange des Forst- und Sagdarchivs (4847) foll aber in einem zu dem Lebehnker Forste gehörigen Reviere, der Zipdno'sche. Busch genannt, für die Besungung des Feuerschwamms jährlich 200 Ahlr. Pacht erhoben werden.

## §. 156.

#### Bon ben Beeren.

Die befanntesten von ben Waldbeeren find folgende:

- 1) Preußelbeeren (Vaccinium Vitis idaea),
- 2) Moodbeeren (Vaccinium Oxycoccos),
- 3) Seibelbeeren (Vaccinium Myrtillus),
- 4) Erbbeeren (Fragraria vesca),
- 5) Simbeeren (Rubus idaeus),
- 6) Brombeeren (Rubus fruticosus), und
- 7) Badholberbeeren (Juniperus communis).

Hinsichtlich ber Mood = und Preußelbeeren ift es besonders wichtig, darauf zu sehen, daß selbige nicht unreif eingesammelt werden. Bei allen übrigen obengenannten Beeren ist dieß weniger zu befürchten; nur mit den ersteren geschieht es häusig, weil sie die Farbe der Reisheit nach dem Abpslüden noch annehmen, ohne wirklich reif und taugslich zu sein.

#### S. 457.

#### Bon ben Schwämmen.

Der Feuerschwamm (Boletus fomentarius) if von allen ber befannteste und macht in manchen Gegenden einen nicht unbedeutenden Handelsartifel aus.

Die nachverzeichneten Schwämme werben nach geboriger Zubereitung als Lederbiffen verspeif't:

- 1) ber Steinpilg (Boletus edulis),
- 2) ber Ziegenbart ober Rehschwamm (Clavaria coralloides, C. flava, C. botrylis und C. crispa),
- 3) ber Gelbschwamm ober Gelchen (Merulius Cantha-rellus),

- 4) ber Bratling ober Briebling (Agaricus lactifluus),
- 5) ber Champignon (Agaricus campestris),
- 6) ber Moucheron (Agaricus mammosus),
- 7) ber Reisfer ober Reisfer, auch ber Rothling, bas Roths häuschen (Agaricus deliciosus),
- 8) bie Morchell (Morchella esculenta und Helvella esculenta),
- 9) bie Truffel (Tuber oibarium).

Die letteren werden vorzüglich geschätt und am theuersften bezahlt. Man halt besondere Hunde, welche fie aufssuchen, und nennt bieses Aufsuchen fälschlicherweise bie Truffeljagb.

#### S. 158.

Bon ben Blechten, Moofen und Rrautern gu befonderem Gebrauch.

Manche dieser Gewächse sind officinell, z. B. bas isländische Moos, von welchem z. B. auf dem Schöneder Walbe in Sachsen alljährlich viele Centner eingesammelt und in die Apotheten geliesert werden. Andere dienen zur Färberei und zu mancherlei technischem Gebrauche. Es würde aber zu weit führen, sie alle namhaft zu machen, zumal da die Forstfasse selten Gewinn davon hat.

Reuntes Rapitel.

# Die Torfgräberei.

§. 459.

Ertlärung.

Der Torf (Turf) ist eine Anhäufung von aufgelöf'ten,

aber unverwes'ten Pflanzentheilen. Diese Anhäufung erfolgt auf doppelte Weise. Es bilbet sich entweder in stehenden Wässern eine Menge der verschiedenartigsten Conferven, welche nach ihrem Absterben in dem Wasser niedersinken und sich so nach und nach zu Torslagern anhäusen, oder diese entstehen in den hohen Gebirgen vorzüglich aus folgenden Pflanzen:

- 1) bem Torfmoos (Sphagnum palustre),
- 2) bem Rausch Seibelbeerstrauch (Vaccinium uliginosum),
- 3) ber Sumpfheibe (Erica tetralix),
- 4) bem wilben Rosmarin (Ledum palustre),
- 5) ber Andromeda (Andromeda polyfolia),
- 6) ber Sumpfbinse (Scirpus caespitosus),
- 7) bem Rietgtas (Carex paradoxa, ampullacea, filiformis u. s. w.) und
- 8) ber Sumpfwolle (Eriophorum vaginatum, alpinum und capitatum).

Den Anfang biefer Torflager bilbet meist bas Torfsmoos; basselbe besindet sich in den hohen Gebirgen auf allen nassen Stellen mit undurchlassendem Untergrunde sehr bald ein und wächst üppig nach oben, während die unteren Theile absterden. Dieses Moos halt das Schnees und Regenwasser an sich; bann kommen bald noch andere von den oben genannten Pflanzen zum Vorschein, und es wersden in dem versumpsten Wurzelraume vegetabilische und mineralische Säuren erzeugt, welche die Fäulniß der abgesstorbenen Pflanzenreste verhindern. Ueber den abgestorbes nen Pflanzen wachsen immer wieder neue; die unteren aber wandeln sich immer mehr und mehr um und bilben endlich

Torflager, von benen bie unterften Schichten in Beziehung auf die Brennbarteit immer die besten find.

#### §, 160.

## Bom Graben bes Torfes.

Dieß ist für ben Forstwirth ein Gegenstand von großer Wichtigkeit. Denn es wird daburch nicht nur eine Menge Brennmaterial gewonnen und der Forstkasse durch dessen Berkauf eine große Einnahme verschafft, sondern es werden auch dabei große Flächen von Waldboden, welche vorher gewöhnlich nuplos dalagen, der Forstcultur zuruckgegeben, und die Production des Landes wird um Vicles erhöht.

Die Borarbeiten find bei ber Torfgraberei hauptfach= lich folgende:

- 4) bie Erforschung ber Mächtigkeit und Gute bes Torf=
  lagers und die Untersuchung, ob der Ausstich mehr
  ober weniger schwierig ist; bei weniger als 4 Fuß
  Mächtigkeit durfte der Gewinn die Kosten schwerlich
  beden, und wenn viele Stöde, Lagerhölzer und Baum=
  wurzeln im Torse vorkommen, so wird der Ausstich
  sehr erschwert;
- 2) bie bis zu einem gewiffen Grabe zu bewirkende Abmafferung.

Die Arbeit selbst wird im Fruhjahre so zeitig angefangen, als es ber Frost verstattet, und nur bis Ende Juli fortgeset, weil späterhin die Austrocknung ber Torfziegel nicht ordentlich erfolgt.

Es werben 7 bis 8 Fuß breite Graben geführt, aus welchen ber Torf ausgestochen wirb. Zuerst werben zu biesem Behuf gerabe Linien in obiger Entfernung abgestedt;

bann wird die Decke bis auf das Torflager rein abgenommen und nachher der Graben so tief ausgestochen, taß ber Arbeiter den Torf noch bequem mit dem Spaten heraussförbern kann. Liegt der Torf tiefer, so daß die Aussörberung nicht durch einfachen Abbau geschehen kann, so wird ein doppelter Abbau unternommen, und wenn ein Graben durchgeführt ist, so wird ein neuer unmittelbar daran geslegt, und in der Art immer wieder fortgefahren.

Das Ausstechen geschieht in regelmäßigen Studen, bie nach Eiselen 12 Boll lang,  $4\frac{1}{2}$  Boll breit und 5 Boll stark, nach Moser's Torfwirthschaft aber 14 Boll lang, 5 Boll breit und 6 Boll stark gemacht werden sollen.

Derjenige Torf, welcher nicht in solchen regelmäßigen Stüden ausgestochen werben fann ober nachher zerbröckelt, wird mit Wasser begossen und zu einer breitgen Wasse gestnetet, sodann aber in Formen gedrückt wie die Lehmzicgel, und man nennt diesen Torf alsbann Streichtorf oder auch Model- und Prestorf.

Zum Abtrocknen bes Torfes muß nahe am Ausstich ein Trockenplatz gereinigt und geebnet werben. Auf bas Trocknen ist besonders viele Sorgfalt zu verwenden, weil nur der ganz ausgetrocknete Torf gut brennt.

## S. 161.

# Digtraft bes Torfes.

Nach Angabe bes Bergraths Eiselen sollen vom Torf ber besten Sorte 976 Stud,

- mittelmäßiger Gute 1302 Stud und
- geringer Art 1953 Stud so viel Werth haben als eine Klafter Kiefernholz von 108

rheinländischen Cubiffußen, wobei die Ziegel 42 Zoll lang,  $4\frac{1}{2}$  Zoll breit und 5 Zoll did ausgestochen werden. Ein solches Torfftud halt bann getrodnet burchschnittlich 100 Cubifzoll.

Rach vielen ins Große gehenden Erfahrungen nimmt Eiselen an, daß 104 Cubitfuß gut getrockneter Torf burchsichnittlich beim Brennen so viel leiften als 108 Cubitfuß gut getrocknetes Riefernholz.

Beim Kalfbrennen hat sich jedoch ein anderes Berhältniß ergeben. Man brauchte nämlich, um 400 Cubiffuß Kalf zu brennen, 202 Cubiffuß Torf, während man nicht mehr als 495 Cubiffuß Kiefernholz bazu nöthig hatte.

Rach Binfler's Berfuchen entsprechen

1300 Bfb. Torf ber besten Sorte

4500 ,, ,, mittleren Sorte unb

2000 ,, ,, fchlechteften Sorte ber von ihm untersuchten sächsischen Torfarten einer 4elligen Klafster Kichtenholz à 108 Cubitsuß Raum, 80 Cubitsuß Holzsmasse und 1800 Pfb. Gewicht.

## Bebntes Rapitel.

Die Kalk- und Steinbrüche, die Thon-, Lehm-, Sandund Mergelgruben.

# §. 162.

Allgemeine Rotig.

Die Kalfbruche, Thon-, Lehm-, Sand- und Mergelgruben gemahren in vielen Gegenden eine bedeutende Nebennutung. Aber auch die Steinbruche find zuweilen fehr einträglich und wichtig. In der fächflichen Schweiz z. B. finden Tausenbe von Menschen ihren Erwerb durch bie bortigen meist in den Waldungen gelegenen Steinbrüche.

Empfehlenswerthe Schriften über Forftnebennug: ungen find neben vielen in den forftwiffenschaftlichen Beitschriften enthaltenen Auffägen folgende:

Laurop, Chr. P., die Forfibenugung und Forfitechnologie. Seibelberg, 4840.

Mofer, S. E., Torfbetrieb und Torfbenugung. Rurnberg, 4840. Pfeil, B., Forfibenugung und Forfitechnologie. 2te Aufl. Berlin, 4845.

Bintler, A. A., Bufammenfegung, Berthverhaltniffe und Bertohlungsfähigkeit der vornehmften Torfforten bes fachfischen Erzgebirges. Freiberg, 4840.

Bapius, R., die Lehre vom Worf. Ulm, 4845.

## Dritte Abtheilung.

# Der Forfichus.

Einleitung.

**s**. 163.

Begriff vom Forftichus.

Wir verstehen unter Forstschut die mögliche Abwendung alles bessen, was außer ber gesetzlichen Benutung bes Walbes bemselben zum Nachtheile gereicht.

#### 6. 164.

Aufgahlung ber Gegenstände, burch welche für bie Balbungen Rach= theile hervorgebracht werden konnen.

Die Walbungen find Gefahren ausgesett

I. von Menschen,

II. von Thieren,

III. von Gewächsen und

IV. von Naturereigniffen und Rrantheiten bes Solges.

## Erfter Abschnitt.

Bom Forftichnte gegen bie Menichen.

Bezeichnung ber Sanblungen, auf bie fich ber Forfichus gegen bie Denfchen ju erftreden hat.

Jebe unbefugte handlung in einem Walbe, woburch bemfelben Schabe zugefügt, ober bem Walbbesther ein rechts-

S. 465.

gultiger Rupen entzogen wirb, barf von ihm untersagt werben, und ber Forstschut erstedt sich baher auch auf alle solche Handlungen.

#### S. 166.

Unterscheibung und Gintheilung ber Forftvergeben.

Man theilt juriftifch bie Forftvergeben gewöhnlich ein:

- 1) in Holzbiebstahl unb
- 2) in Forfifrevel. Sierbei werben nun folgende Definitionen gegeben:
- 1) "Der Diebstahl ist basjenige Verbrechen, ba Jemand sich frembes Gut eigenmächtiger, vorseplicher und rechts- widriger Weise zueignet, in der Absicht, um Gewinn baraus zu ziehen."
- 2) "Der Frevel ist eine aus Muthwillen ober Rache unternommene Handlung, burch welche mit Berhöhnung von Recht und Geset absichtlich einem Anderen ober dem gemeinen Wesen geschadet wird. Er sett einen boshaften Sinn voraus, der in dem Schaden Anderer eine Befriedigung sindet."

Wenn nun aber Jemand um feines Bortheils willen einen an seinem Ader stehenden und ihm zum Nachtheil gereichenden Baum fällt, ohne sich denselben anzueignen und ohne boshaften Sinn, sondern bloß, damit ihm der Baum keinen Schaben thue, so ist das nach den obigen Begriffen weder ein Diebstahl, noch ein Forstrevel, mithin ist diese Handlung auch kein Forstvergehen, wenn man darunter nur das versteht, was obige Difinitionen bezeichnen.

Wir theilen baher bie Forftvergehen auf folgende Art ein:

- I. Diebstahl ober Aneignung fremben Gigenthums,
- II. Beschäbigung ober Bernichtung fremben Eigenthums,
- III. Ausübung an fich erlaubter Handlungen auf uner-
- IV. Bernachlässigung ichulbiger Dienftleiftungen.

Wenn die Beschäbigung ober Vernichtung eines forstlichen Gegenstandes aus Rache, Bosheit ober Muthwillen verübt wird, so ist das ein Forstfrevel; wenn hingegen die Beschäbigung aus Unvorsichtigkeit, Unwissenheit ober Ungeschicklichkeit, ober auch um eines baburch zu erlangenden Bortheils willen, ohne Aneignung der Sache, verübt wird, so ist das jedensalls ein Forstvergehen, aber kein Diebstahl und kein Frevel.

## S. 167.

Uebergang gur Ausübung bes Forftichutes.

Der Forstgesetzgeber hat bei ben Strafbestimmungen Rudsicht auf bas Motiv zu nehmen, und für ihn ist baher auch die Unterscheibung von Diebstahl, Frevel, Unvorsichtigkeit ober Unwissenheit nothwendig; in Bezug auf ben vom Forstpersonale auszuübenden Forstschup kommt aber nicht sowohl das Motiv der Handlung in Betracht, als vielmehr die Folge ober der Nachtheil, welcher durch die Handlung erzeugt wird; dem Forstmann kommt es mithin hauptsächlich darauf an:

- 4) ben Einfluß zu tennen, welchen bie verschiebenen Forfts pergeben auf bie Walbungen haben,
- 2) ben Forftvergeben fraftigft ju begegnen und
- 3) die daraus entftehenden Rachtheile möglichst unschadlich zu machen.

#### 4. 168.

Allgemeine Magregeln jur Berhutung ber Forfivergeben.

Die wichtigften Dagregeln befteben:

- 4) in der Fürsorge, daß Jeder die ihm wirklich unents behrlichen Producte des Waldes gegen Bezahlung in solchen Formen und zu der Zeit erhalten kann, wie er sie bedarf,
- 2) barin, baß einzeln ftehenbe Solzer balb abgegeben werben,
- 3) barin, daß in geringen Quantitaten bie Brennholzab= gabe für die Armen stattfindet, entweder im Balbe oder aus Magazinen,
- 4) in nicht übertriebenen Taren berfelben,
- 5) in guten Forftgefegen,
- 6) in Anstellung hinlanglicher und tuchtiger Balbhuter,
- 7) in zwedmäßiger Anweisung ihrer Wohnsite,
- 8) in ausreichenber Besolbung ber Walbhuter und ber Forftofficianten überhaupt,
- 9) in fleißiger und gewissenhafter Ausübung bes Forstschutzes selbst von ben Forstofficianien und
- 10) in prompter Ausübung ber Juftig.

Professor Niemann in Riel gablt mit Recht hierher auch besonders noch ben guten Boltsunterricht.

### S. 169.

## Bemertung.

Alle Forstproducte und überhaupt alle im Walbe vorkommende Dinge können entweber gestohlen ober beschädigt,
ober auf nachtheilige Weise verändert ober fehlerhaft hergestellt werden; das Gebiet des Forstschutzes ist also sehr

groß, es wurbe aber zu weitläufig fein, alle hierher geshörigen Dinge aufzuführen, und wir beschränten uns baber auf bie nachstehend abzuhanbelnben Hauptgegenftanbe.

#### S: 170.

Bom Forftichut in Betreff ber Grangen.

Die Granzen werben am öfterften aus Eigennut ober Bosheit verändert, und biefes geschieht entweder burch Berfetung ober burch Bernichtung ber Granzmale.

Der Förster muß baher bie Grangen fleißig begehen und besonders barauf sehen:

- 4) daß die Granzmale nicht verrudt, weggebracht ober untenntlich gemacht werden,
- 2) baß bie Wege und Waffer, welche als Granzlinien bienen, teine Veranderung in ihren Richtungen erleiben, und
  - 3) baß alle 'Grangen offen gehalten werben, und alle Granzeichen frei und fenntlich bleiben.
- Wenn der Forstbeamte eine Granzverlegung ober Granzveränderung entbeat, so darf er die Berichtigung weder einseitig, noch eigenmächtig unternehmen, sondern muß dieß sogleich seinem Borgesetten anzeigen.

Bis zur legalen Herstellung ber Granze aber hat ber Förster Sorge zu tragen, daß die Stellen, wo die Granzzeichen gestanden haben, fenntlich bleiben, und daß ber Angränzer feine einseitige Herstellung unternimmt.

#### S. 171.

Bom Forftschut in Bezug auf bie Biebhutung\*).

Der Schabe burch bie Biehhutung besteht vorzüglich in Folgendem:

- 4) im Abfreffen bes jungen Solzes,
- 2) im Berbiegen, Bereiben und fonftigen Beschäbigen ber holgftammden,
- 3) im Bertreten ber Wurzeln bes jungen und bes alteren holges und
- 4) im Berberben bes Bobens burch bas Festireten, bas Abtreten an Bergen, Zutreten ber Graben unb bas Löchertreten in weichem Boben.

Die Größe bes Schabens burch bas Abfreffen hangt ab:

- 1) von ber Art bes Biehes,
- 2) von ber Menge und Sungrigfeit beffelben,
- 3) von ber Holzart,
- 4) von ber Gute bes Bobens,
- 5) von ber Jahredzeit,
- 6) von ber Witterung,
- 7) von bem Schlugverhaltniffe und
- 8) von ber Berjungungeweise.

Der Schaben burch bas Bereiben hängt vorzüglich von ber Art bes Biebes ab.

Der Schaben burch bas Zertreten bet Wurzeln ift ab-

<sup>\*)</sup> Da bas zahme Bieh von ben Menschen eingetrieben wirb, so gehört auch die Biehhutung in biesen Abschnitt. Im Augemeinen sind in der Lehre vom Forstschutz mehre Gegenstände wieder zu berühren, die in der Lehre von ben Waldnebennugungen schon einmal aus anderem Gesichtspunkte besprochen wurden.

- 4) von Art und Form bes Bobens,
- 2) von ber Solzart,
- 3) vom Schluß und
- 4) von ber Witterung.

#### S. 172.

### Bon ber Abwendung biefer Rachtheile.

Wenn die unbeschränkte Waldhut mit einer guten Forstwirthschaft unverträglich ift, während jedoch ihre gang-liche Abschaffung nicht immer geschehen kann, so muß man einen Ausweg suchen, um Beides, die Waldhut und den Flor bes Waldes, in ein für Ort und Zeit passendes Ber-hältniß zu bringen.

Daß babei nicht allgemein geltenbe Regeln, sonbern nur örtliche in Anwendung gebracht werden können, folgtichon baraus, daß in dieser Gegend Ueberfluß an Futter und Mangel an Holz, in jener hingegen Ueberfluß an Holz und Mangel an Futter stattfindet. Im ersten Falle wird man also die Holzzucht, im zweiten aber die Weidebesnuhung begünstigen muffen.

In einigen Kändern hat man einen Theil des Waldes zur Entschädigung an die Hutberechtigten abgetreten und den übrig bleibenden Wald dadurch von aller Biehhut befreit; an anderen Orten aber hat man die Berechtigten mit Geld abgefunden. Die erste Maßregel entzieht jedoch dem Waldboden häufig zu viele Fläche, und durch die zweite können die Weibeberechtigten nicht überall entschähigt werden.

Die gesetlichen Bestimmungen über bie Ablösung ber Walbweibe enthalten barüber bie nöthigen Vorschriften. Sie ist von Seiten bes Forstbesitzes boch nur bann zu

provociren, wenn bie Forftpolizeigefete bie - Schonung bes Balbes nicht genugenb ficher ftellen.

#### S. 173.

Aufgablung ber Sausthiere, welche in ben Balbungen weiben, nebft Angabe ihres größeren ober geringeren Schabens.

Die Ziegen bringen ben meisten Schaben in ben Wälbern, indem fie das Laub mehr lieben als das Gras. Nach den Ziegen folgen in Ansehung der Schäblichkeit die Pferde; theils lieben sie das Laub mehr als das Rindsvieh, theils verursachen sie auch einen größeren Schaben durch das Zertreten der Pflanzen.

Auf die Pferbe folgen in Ansehung ber Schablichkeit bie Bugochsen; fie überreiten schon ziemlich erwachsene Stangen und verberben baburch viele Stamme, von benen man glauben sollte, baß fie ihnen langft entwachsen waren.

Nicht gang so gefährlich wie die Ochsen find bie Kube, boch beugen sie bas junge Holz ebenfalls nieder und besschädigen baburch größere Stämme, als man vermuthen follte.

Die Schafe reichen nicht so hoch als die vorher genannten Thiere und bringen bei hinlanglicher Menge von
gutem Grase in einem Auswuchse von mehr als 6 Fuß Höhe nicht allzu vielen Schaben, doch lieben sie das Laub
ebenfalls, besonders die jungen Triebe, wenn sie noch weich
sind, nicht nur vom Laubholze, sondern auch vom Schwarzholze; sie benagen sogar die Rinde weicher Laubhölzer, wenn
es ihnen an Futter mangelt.

Die Schweine werben gewöhnlich fur fehr ichablich in ben Walbungen geachtet, und manche Forstmanner halten

sie für noch gefährlicher als die Ziegen. In jungen besamten Schlägen thun sie allerdings zuweilen Schaden. In unbesamten und in älterem Holze hingegen sind sie oft mehr nühlich als schädlich. Sie brechen viele leere verangerte Stellen um und machen sie dadurch für die Besamung empfänglich. Zugleich verzehren sie auch viele Insesten und zerstören die Mäusenester.

#### S. 474.

Befondere Bemerkungen über bie größere ober geringere Schablichteit ber Walbhut.

Das Laubholz wird mehr vom Biehe beschäbigt als bas Rabelholz, bagegen aber ist an diesem eine kleinere Berletung von größerem Nachtheile als am Laubholze. An ben jungen, noch weichen Trieben bes Holzes thut bas Bieh viel mehr Schaben als an schon verhärteten und bei nassem Wetter mehr als bei trockenem. Was die Holzarten selbst betrifft, so leiben die Erlen, die Weiden (die Saalweiden ausgenommen), die Pappeln und Birken am wenigken, die Buchen, Eschen, Ahorne, Rüstern und Eichen aber am meisten.

Holzarten, die in einer Gegend selten sind, und vorzüglich solche, die man erst bahin gebracht hat, sind dem Biehfraße viel mehr unterworfen als solche, die in Menge vorhanden sind oder die schon lange an dem Orte gestanben haben.

Samenpflanzen wachsen in der Jugend viel langsamer als die Stock- und Wurzelausschläge auf demselben Bo- den, die letteren entgehen baher der Beschädigung vom Biehe viel früher als die ersteren; reine Ausschlagwälder Cotta, Grundris der Kortwissenschaft.

können beshalb auch ber Biehhut früher eingeräumt werben als Mittel = und Hochwälber. Die Buchenpflanzen find jeboch im ersten Frühjahre sicher, weil das Bieh ihre Samensblätter nicht gern frist.

Bei ber Waldhut hangt übrigens auch Bieles von ber Beschaffenheit des Bobens ab; auf gutem Boben entwachzsen nämlich die Hölzer dem Biehe viel stüher als aufschlechtem und können baher auch weit eher zur Behutung eingeräumt werden. Guter Boben erzeugt überdieß auch mehr und besseres Gras als schlechter; das Vieh wird also weniger hungrig und thut baher weniger Schaden.

Auch die Form und sonstige Beschaffenheit des Bodens kommt bei der Walbhut sehr in Betracht. An steilen Bergsabhängen thut das Vieh mehr Schaden als auf der Ebene und bei nassem, weichem und schlüpfrigem Boden mehr als bei trockenem, weil es das Holz nicht bloß abfrist, sondern auch die Pstanzen und Wurzeln zertritt.

Besonders wichtig ift die Größe und Gute der Weide, verglichen mit der Menge des Hutviehes. Eine Heerde, die zwar täglich, aber bei Ueberfluß an Gras im Walde weidet, bringt viel weniger Schaden als eine hungrige Heerde, besonders wenn sie selten in den Wald kommt. Mangelt das Gras, so greift das hungrige Vieh Alles an, was ihm von Gewächsen Grünes vorkommt, und die Hut wird badurch viel schädlicher.

## §. 475.

Specielle Bestimmungen über bie Schonungezeit ber Balber.

Es ift schwer, ein bestimmtes Alter bes Holzes anzugeben, in welchem baffelbe ohne allzugroßen Schaben betrieben werben fann, indem, wie erwähnt, fehr vielerlei Dinge einen großen Ginfluß außern.

## Als Anhalt mag bienen:

## A. bei hochwald.

|                                            | •          |         |            | •      | , |    |       |     |                |    |              |          |  |
|--------------------------------------------|------------|---------|------------|--------|---|----|-------|-----|----------------|----|--------------|----------|--|
|                                            | Holzarten. |         |            |        |   |    |       |     | Schonungszeit. |    |              |          |  |
| I.                                         | Buchen     |         | • •        |        |   |    | •     |     |                | •  | 20           | Jahre.   |  |
| II.                                        | Eichen     |         |            | . • '  | • |    | •     | •   |                |    | 20           | "        |  |
| III.                                       | Ulmen,     | Eschen  | i, Al      | jorne  | u | ıb | స్థ్య | rnb | ăun            | ne | 15           | "        |  |
| IV. Birfen, Erlen, Linden, Aspen und Saal- |            |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              |          |  |
|                                            | weid       | en .    |            |        | • |    | •     |     |                |    | 12           | "        |  |
| $\mathbf{v}$ .                             | Weißtan    | nnen 11 | nd F       | idyten | ı |    | •     | •   | •              | •  | 20           | "        |  |
| VI.                                        | Riefern    | und L   | ärche      | n.     | • | ٠  | •     | •   |                |    | 15           | "        |  |
| B. bei Mittelwalb*).                       |            |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              |          |  |
| Holzarten. Schonungszeit.                  |            |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              | ngszeit. |  |
| I.                                         | Buchen     |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              | • •      |  |
| II.                                        |            |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              | "        |  |
| III.                                       | Ulmen,     |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              |          |  |
|                                            | Birfen,    |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              | "        |  |
| C. bei Riederwald.                         |            |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              |          |  |
| Holzarten.                                 |            |         |            |        |   |    |       |     |                |    | honungszeit. |          |  |
| ı.                                         | Buchen     |         | <i>:</i> . |        |   |    |       |     |                |    | 12           | Jahre.   |  |
| II.                                        | Eichen,    | Ulmer   | n u.       | f. w   |   | ٠  |       | .•  |                |    | 8            | "        |  |
|                                            | Birken,    |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              |          |  |
|                                            |            |         |            |        |   |    |       |     |                |    |              |          |  |

<sup>\*)</sup> Infofern man auf Befamung durch bas Oberholz rechnet, muß man die Schonungszeit beim Mittelwalbe noch um einige Jahre höher segen als beim Hochwald, weil die Samenpflanzen im Mittelwalde nicht immer tie nothige Freiheit haben konnen und aus diefem Grunde mehr Zeit brauchen, bis sie bem Maule bes Wiehes entwachsen sind.

#### S. 176.

## Befonbere Regeln.

- 4) Alle ju schonenben Orte muffen gehörig verheegt, b. h. mit beutlichen Hegungszeichen versehen werben;
- 2) kein Bieh barf ohne Hirten in ben Walb gelaffen werben;
- 3) bei Racht ift jebe Balbhut ftreng ju verbieten;
- 4) bas Rindvieh muß mit Schellen versehen sein, sowie bei Schafen eine entsprechenbe Studzahl;
- 5) eine Beerbe barf nicht lange auf einer Stelle bleiben;
- 6) fie barf nicht zu enge beisammen gehalten werben;
- 7) bas erste Eintreiben in ben Walb barf im Frühjahre nicht balb nach bem Ausbruche bes Laubes geschehen, fonbern später, wenn bas Laub schon verhärtet ift, und bas Gras mehr Weibe gewährt;
- 8) junge Orte, die jum erften Mal betrieben werben, find nicht vor Johannis einzugeben;
- 9) bei Regenwetter hat man die jungften Orte zu schonen;
- 40) man muß mit ber hut im Balbe abwechseln;
- 11) bie gewöhnlichen Triftzuge find mit Graben zu verfeben\*).

#### S. 177.

### Bon der Balbgraferei.

Mit der Walbut fteht die Walbgraferei in naher Berbindung; fie fann wie jene den Waldungen zu großem Schaden gereichen, fie fann aber auch ohne Nachtheil und

<sup>\*)</sup> Bestimmungen über die Waldhut in Sachsen sind noch nachzusehen in dem Mandat vom 30. Juli 4843.

unter gewissen Umständen sogar zum Bortheil bes Walbes ausgeübt werden. Wenn die Pflanzen noch sehr klein sind, das Gras aber sehr groß ist, so erstiden jene in diesem, und es wird daher in diesem Falle nüglich, das Gras über den Pflanzen abzuschneiden und lieber einigen Schaben zu dulden, als Alles zu verlieren. Das Ausschneiden muß jedoch mit vieler Vorsicht geschehen.

#### §. 178.

## Magregeln in Betreff ber Balbgraferei.

- 4) Die Walbgräferei barf nur gegen besondere Erlaubnißsscheine ausgeübt werden; die Erlaubnißscheine zum Grasen bürfen aber nicht allgemein für die in einem Reviere zu begrasenden Orte ertheilt werden, sondern man muß im Walbe einzelne Theile oder Loose maschen und namhaften Personen besonders übergeben.
- 2) Wenn mehre Personen ein solches Loos gemeinschafts lich übernehmen, so muffen fie alle für einen und einer für alle stehen und ben Schaben zusammen tragen, welcher in bem ihnen angewiesenen Theile geschieht.
- 3) Damit bem Forstbeamten fein Borwurf in Bezug auf die Walbgraferei gemacht werden fonne, barf er feinen Antheil baran nehmen und eben so wenig eine Gebühr von ben Erlaubnifscheinen beziehen.
- 4) Wo man das Wegnehmen des Grafes um ber Holzpflanzen willen für nöthig findet, da muß es von bewährten Menschen oder bei hinlänglicher Aufsicht und um Tagelohn geschehen.

Durch Befolgung biefer Regeln wird gewöhnlich bei

ausgetheilten sogenannten Graszeichen ober Erlaubnisscheinen weniger Schabe im Walbe angerichtet als bei ben
strengsten Untersagungen bes Grasens, indem jeder Theilnehmer zugleich auch Waldhüter für seinen Antheil wird, so
wie überhaupt eine viel größere Vorsicht bei dem Grasen
stattsindet, als wenn es bei strengen Verboten nur auf den
Raub geschieht.

Bei der Ausgrasung von Pflanzungen ist es zweckmäßig, das Gras unmittelbar um die Pflanzen ungestört eine Hand breit stehen zu lassen. Durch diese Maßregel sichert man nicht nur die Pflanzchen vor Einschnitten, sonbern erlangt auch den Vortheil, daß sie der Sonne nicht so sehr preisgegeben werden.

### S. 179.

Bom Forftichut in Bezug auf Streunutung.

Im fünften Kapitel ber zweiten Abtheilung ift schon so viel über die Walbstreu gesagt worden, daß dieser Gesgenstand hier ganz kurz behandelt werden kann. Für den Sachkundigen unterliegt es keinem Zweisel, daß die Wälder durch die Benutung der meisten Arten von Waldstreu zu Grunde gerichtet werden können und häusig zu Grunde gerichtet werden. Am besten wäre es daher, wenn die Streunutung ganz aus den Wäldern verbannt würde; da jedoch vor der Hand die gänzliche Abstellung derselben nicht überall aussührbar ist, so muß man wenigstens eine solche Beschränfung eintreten lassen, bei welcher die Waldungen nicht vollkommen zu Grunde gehen, und es sind daher in Bezug auf die Rechstreu solgende Vorschriften zu ertheilen:

- 1) ber Anfang mit bem Streurechen barf nicht vor ber Mitte bes haubaren Alters ber Bestände geschen;
- 2) bie Streu barf nur vom 4. September bis jum Absfall ber Rabeln und Blatter gerecht werben;
- 3) vier bis seche Jahre vor bem Abtriebe bes Holzes muß bas Rechen völlig unterbleiben;
- '4) mit ben Rabeln ober bem Laube barf nicht ber Boben abgefratt und weggenommen werben, weshalb ber Gebrauch eiferner Rechen ju unterfagen ift.

Ausnahmen, bei welchen bas Streurechen in ben Rabelholzwalbungen ohne Rucflicht auf bas Alter bes Holzes
nicht nur verstattet, sondern sogar angeordnet werden muß,
kommen zuweilen vor, wenn z. B. solche Raupenarten, die
periodisch ihren Ausenthalt an der Erde in der Streu haben,
sich in allzugroßer Wenge vermehren.

#### S. 180.

## Bon ber Pflanzenftreu.

Die Seibe giebt, wenn fie nicht allzu bicht fteht und allzu hoch ift, ben jungen Ansaaten oft einen wohlthätigen Schut. Die zu große und zu bicht stehende Heibe verhindert aber bie Besamung, erstidt bie schon vorhandenen jungen Pflanzen und schabet bem Wachsthume bes alteren Holzes.

Das Moos kann ebensalls nüplich und schädlich in den Waldungen sein. Das Eine und das Andere hangt besonbers von den verschiedenen Arten besselben ab. Der Wiberthon (Polytrichum) und das Torsmoos (Sphagnum)
sind fast immer schädlich und können daher in der Regel
zur Streubenutzung überlassen werden. Dagegen ist das
Astmoos (Hyppum) im Ganzen weit nüplicher als schäd-

lich, und feine Wegnahme ift nur mit befonderer Borficht zu erlauben.

Die Binsen und Farrenfrauter find in ben Balbungen mehr schädlich als nuglich und können baber gur Streu verwendet werden.

Im Allgemeinen barf man annehmen, bag bie Benutsung ber Pflanzenstreu auf ben noch unbesamten Schlägen ohne Nachtheil verstattet werden kann, wenn nicht zugleich ber gute Boden ober bie Nadeln und bas Laub mit hinsweggenommen werden.

#### S. 181.

### Die Schneibelftreu.

Das Streuschneibeln ober bie Benutung bes Rabelreifigs zur Streu fann in ben Holzschlägen und bei ben Durchforftungen ohne allen Nachtheil ausgeübt werben.

Außerbem raume man (jedoch nur als Ausnahme) ein Jahr vor ber Fällung folche Orte, die nicht zur natürlichen Befamung bestimmt find, zur Schneibelung ein.

#### S. 182.

Bom Forftschute in Bezug auf bas Lefeholg.

Im 139. S. biefer Schrift ift schon erwähnt worden, baß bie Gefährdung bes Walbes burch bas Leseholzerholen mittels Einführung einer gewiffen Ordnung in Betreff ber Personen, ber Zeit und ber Walborte zu minbern sei.

Was nun die Personen betrifft, so werden billig nur biejenigen Armen als Leseholdsammler zugelassen, welche sich ihr Bedürfniß an Holz nicht erkaufen können und beshalb als solche von ben Gemeindevorstehern anzuzeigen sind; alle

biejenigen aber, welche in biefe Claffe ber Armen nicht gehören ober gar mit bem erholten Holze Handel treiben, werden ausgeschloffen.

Die Buzulaffenben befommen Erlaubnificheine, bie fic bei'm Holzerholen ftets bei fich tragen muffen, um fich bamit legitimiren zu fonnen.

Hinschilich ber Zeit ift im Allgemeinen bie möglichste Beschränkung zu erzielen, weil ber Forstschup überhaupt in bem Grade schwieriger wird, in welchem biese Beschränkung ermangelt. Es sind baher nur bestimmte Wochentage festzussehen, an welchen die Leseholzsammler den Wald besuchen bürsen, und die Erlaubniß hierzu erstreckt sich lediglich auf die Tageszeit; mit dem Eintritte der Racht ist kein Lesesholzsammler mehr im Walde zu dulben, sondern ein solcher im Betretungssalle schon als Holzbied in Verdacht zu ziehen.

Anlangend endlich die Walborte, so find alle biejenigen, wo Schläge geführt und Hölzer aufbereitet werden, ober wo abzupostende Hölzer stehen, jedem Leseholzsammler zu verschließen, und diejenigen, welche sich in felbigen betreten laffen, ohne Weiteres zu bestrafen.

Bei bem Allen aber ift bas Hauptaugenmerk barauf zu richten, baß nicht gegen bie Grundbestimmungen gehandelt und von ben Leseholzsammlern weber Art, Beil, Hade und Säge zum Fällen, noch Wagen zum Transport des Holzes angewendet werden, widrigenfalls die Schuldigen zu pfänden und zur Bestrafung anzuzeigen sind.

Eine fehr bienliche Magregel burfte es fein, wenn man

ben Dieben burch gesethliche Einrichtungen ben Berfauf bes gestohlenen Solzes erschwerte.

#### S. 183.

Bom Forftichus gegen nachtheilige Ginfammlung ber Baumfruchte.

Unter Benutung ber Früchte von ben Walbbaumen versteht man gewöhnlich die sogenannte Walbmaft; allein diese erstreckt sich einerseits nicht bloß auf die Baumfrüchte, sondern schließt andererseits von diesen auch verschiedene berselben aus.

Die Eicheln, Buchedern, Raftanien und bas wilbe Obst gehören zur Waldmaßt, die übrigen Früchte ber Waldsbäume aber sammelt man mehr in ber Absicht, um sie entweder selbst zur Saat zu verwenden, z. B. Radelholzzapfen, oder um bieselben als Handelsartifel zu benutzen, oder sie zu genießen, z. B. Haselnusse, Wogelfirschen, Elzbeeren zc.

Bei Einsammlung ber Baumfruchte ift vorzüglich barauf zu feben:

- 1) baß bie Baume nicht beschäbigt werben,
- 2) baß babei bie Rachaucht bes Solges nicht leibet,
- 3) baß bie Wildbahn baburch nicht zu ftart beeintrachtigt wird, und
- 4) daß keine Balberceffe und Digbrauche baburch begunftigt ober veranlagt werden.

#### S. 184.

Bestimmungen hinsichtlich ber Einsammlung der Balbbeeren und Schwamme.

Bei Einfammlung ber Balbbeeren und Schwamme fint folgenbe Bestimmungen zu treffen:

- 1) es werben besondere Erlaubniffcheine ertheilt;
  - 2) wer sich Mißbrauch, Beschädigung ober Entwendung von anderen Dingen zu Schulden kommen läßt, wird nicht bloß auf gewöhnliche Art bestraft, sondern verliert überdieß noch die Erlaubniß zur Einsammlung;
  - 3) es muß zur Ginfammlungszeit besonders gute Aufficht im Balbe geführt werben.

#### §. 185.

Maßregeln zur Berminderung der Rachtheile, welche das harzen bringt.

Das Sarzen follte eigentlich nur unter folgenben Ginichrantungen geschehen:

- 4) alle ju Bau- und Rupholz vorzugsweise bestimmten Balborte find ganglich ju iconen;
- 2) bie Brenn= und Rohlhölger burfen nur 45 bis 20 Jahre vor ihrem Abtriebe gescharrt werben;
- 3) bie Lagen burfen nicht langer als 4 bis 5 Fuß sein und, nicht tiefer zur Erbe geben als 4 bis 2 Fuß über ben Wurzeln; auch sollen sie nicht breiter als 3 Boll gemacht werben;
- 4) im ersten Jahre burfen ber Lagen nicht mehr als 2 bis 3 fein, und ihre Anzahl barf späterhin nicht über 6 steigen;
- 5) bie Baume burfen nur ein Jahr um bas anbere geicharrt werben;
- 6) ein paar Jahre vor ber hauung muß bas Scharren ganglich eingeftellt werben;
- 7) wo man Samen fammeln ober bie Berjungung burch

Befamungeschläge bewirten will, ba barf bei ben zu benunenben Samenjahren gar nicht gescharrt werben;

8) das Flußscharren ift nur mit besonderer Borficht zu gestatten.

### S. 186.

Bom Forfifchute in Bezug auf Rale- und Steinbruche, Thon-, Lehm-, Sand- und Mergeigruben.

Bei ber Entnehmung ber obigen Gegenftanbe fann Schabe fur bie Balbungen geschehen:

- 1) burch Berberbung bes Forftgrunbes,
- 2) burch Berftorung bes Holges an ben Stellen, wo jene Gegenftande vorhanden find,
- 3) burch ben Transport berfelben unb
- 4) burch gelegentliche Entwendung von Holz und ander ren Forstproducten.

Magregeln bagegen finb:

- 1) ohne befondere Anweifung burfen feine bergleichen Gegenstände benutt werben;
- 2) bie Raume, mo folche Dinge benutt werben, find zu begrangen und zu versteinen;
- 3) es find bestimmte Wege zur Abfuhre anzuweisen;
- 4) bas Stürzen ober Rollen ber Steine ift an allen mit Holz bewachsenen Bergwänden nur gegen vollständige Entschäbigung zu verstatten;
- 5) ber Abraum und Schutt barf nicht zum Nachtheil bes Walbes unordentlich aufgehäuft werden;
- 6) bie Löcher find zu rechter Zeit wieder möglichst aus-

- 7) tiefe Gruben und gefahrbrohenbe Eingrabungen muffen burch Bermachungen gesichert werben;
- 8) bet folden Gruben, bie nach ihrer Berlaffung nicht wieber ausgefüllt werben konnen, find Bermachungen auch fpaterhin zu erhalten;
- 9) bie Bachter ober fonstigen Benuper von Steinbruchen, Thon, und Lehmgruben haben fur ben Schaben, ben ihre Arbeiter und Fuhrleute anrichten, ju ftehen.

#### S. 187.

Bom Forftichute in Bejug auf Balbbranbe.

Die Balbbranbe fonnen veranlagt werben:

- 4) burch Feuer, welche bei trodenem Wetter im Balbe gemacht werben,
- 2) burch bas Tabad-, namentlich Cigarrenrauchen,
- 3) burch bas Schießen,
- 4) burch Röhlereien,
- 5) burch Bosheit,
- 6) burch Eigennut und
- 7) burch Gewitter\*).

Man unterscheibet bei den Walbbranden brei wesentlich verschiedene Arten, nämlich:

- 1) bas Lauffeuer, welches nur in ber Bobenbede fortläuft,
- 2) bas Wipfelfeuer, bei welchem die Holzbeftande felbft ergriffen werben, und

<sup>&</sup>quot;) Die Entstehung bes Balbbrandes burch Gewitter gehört eigents lich zum vierten Abschnitt; da aber die Birkung des Feuers einerlei ift, es mag entstanden sein, woher es wolle, so wird dieser Gegenstand hier mit aufgeführt.

3) bas Erbfeuer, welches fich im Moor- und Torfboben weiter verbreitet.

Bu ben Borsichtsmaßregeln, um die zu große Berbreits ung eines Waldfeuers zu hemmen, gehört die Anlegung ber sogenannten Feuergestelle (von aller Begetation frei gehals tener Alleen) und das Reinhalten der Waldwege:

Bu ben Lofchanstalten felbft gehört Folgenbes:

- 1) Die nahe liegenben Orte find eiligst bavon zu benache richtigen.
- 2) Die Helfenden muffen mit Aexten, Schaufeln, Rechen und Befen verfehen fein.
- 3) Ift das Feuer noch auf der Erbe und die Berbreitung beffelben noch nicht groß, so geschieht das Löschen durch das Ausschlagen mit Besen und zusammenge-bundenen Zweigen; wenn es aber die Holzbestände schon ergriffen hat, so mussen Durchhauungen in geshöriger Entsernung vom Feuer gemacht werden. Zu den Löschanstalten gehört auch noch die Reinigung des Bodens von Gras, Heide 2c. und das Grabenziehen vor dem Feuer.
- 4) Es find Gegenfeuer ju machen.

Während und nach Löschung bes Feuers hat ber Revierverwalter zuvörderst die Bewachung des Brandplates anzuordnen und demnächst so balb als möglich Anzeige an seinen Borgesetten zu erstatten, in welcher er vorläusig Folgendes anzugeben hat:

- 4) bie Beit bes Branbes,
- 2) ben Ort, wo er ftattgefunden hat,
  - 3) bie Ausbehnung beffelben,
  - 4) bie angewendeten Löschmittel,

- 5) bie Personen, welche fich beim Lofchen ausgezeichnet haben, und bie, welche ihrer Schulbigfeit nicht nachgefommen find, und
- 6) ben Erfolg ber Löschmittel.

In einer späteren Anzeige find fodann beizubringen:

- 1) bie genaue Angabe ber Große ber Branbflache,
- 2) bie Berechnung bes Schabens,
- 3) die Vorschläge zur Berwendung bes angebranuten Holzes,
- 4) bie Ermittelung bes Einfluffes, welchen ber Brand auf bie Bewirthschaftung hat, und
- 5) bie Borfchlage jum Wieberanbau.

### S. 188.

Schutung ber Berechtfame und Abwehrung ber Servituteerweiterungen.

Durch Aufmerksamkeit auf biesen Theil bes Forftschutes fann ber gute Forstwirth sehr große Nachtheile von seinem Reviere abwenden, welche, wenn sie einmal bestehen, nur burch schwere Opfer zu beseitigen find.

Sehr viele Gerechtsame gehen verloren, weil fie eine Beit lang nicht geübt worden find, und oft fehr wichtige Servitute grunden fich auf nichts Anderes als ein langiabriges Herfommen; die Berjährung macht bas Unrecht selbst zu wohlbegrundetem Rechte.

Genaue Kenntniß aller äußeren Verhältniffe und forgfames Festhalten berfelben können inbessen vor berartigen Nachtheilen bewahren, und beshalb find barüber vollftanbige Acten zu halten.

#### **S.** 489.

Bon bem Benehmen bes Forfipersonals bei handhabung bes Forficutes.

Gegen die Waldverbrecher muß das Forstpersonal mit Besonnenheit, Rachdruck und Muth, aber auch mit Ruhe verfahren.

Bei ben Forftvergeben find übrigens in Erwagung ju gieben:

- 1) bie Gigenschaften ober ber Begenftanb,
- 2) ber Ort,
- 3) bie Beit,
- 4) bie Berfon,
- 5) bie Beranlaffung,
- 6) ber Werth,
- 7) ber Schaben unb
- 8) bie Werfzeuge, womit ber Frevel begangen worben.

## 3meiter Abschnitt.

Bom Forfichute gegen bie wilben Thiere.

## Erftes Rapitel.

Bon ben Beschäbigungen burch wilbe vierfüßige Thiere und burch Bogel.

### S. 190.

Bon ben vierfüßigen Thieren.

Das Damwilb, bie Rehe; bas Ebelwilb, bie Sauen, Hafen, wilben Kaninchen, Gichhörnchen und Mäuse thun mancherlei Schaben in ben Walbungen.

Gegen die Beschädigungen burch Wildpret kann man nur durch unmittelbare Beranstaltungen und besonders burch zweckmäßige Berzäunungen hinreichenden Schutz erlangen; außerdem ist das steißige Füttern im Winter ebenfalls ein Mittel zur Verminderung des Schadens.

Die Safen find ben Waldungen vorzüglich im Binter nachtheilig und bie Kaninchen befonders burch ihre Baue.

Die Maufe gehren nicht nur bie Holgfamereien auf, sondern freffen auch bie Rinbe und Burgeln bes Holges ab.

Das anwendbarste Mittel zur Vertilgung der Mäuse ift die Schonung der Igel, Füchse und Eulen, wobei jedoch von den Füchsen und einigen Eulenarten andererseits wies der ein zu großer Schaben für die Jagd herbeigeführt wird. Seite 460 wurde das Eintreiben der Schweine besteits erwähnt.

#### S. 191.

Bom Forfischaben burch bie Bogel.

Bu ben Bogeln, welche vorzuglich nachtheilig finb, werben gerechnet:

- 4) bas Auerwildpret,
- 2) bas Birfmilbpret unb
- 3) die wilde Taube. Weniger schäblich find:
- 4) ber gemeine Kreuzschnabel, Loxia curvirostra,
- 2) ber Fichtenhader, Loxia Enucleator,
- 3) ber Grünling, Loxia Chloris,
- 4) ber Kirschfint, Loxia Coccothraustes,
- 5) ber Kiefernfreuzschnabel, Loxia Pityopsittacus,
- 6) die meiften Fintenarten, Fringillae.

Cotta, Grundris ber Forftwiffenfchaft.

Gegen bie Bögel läßt fich bas Wegschießen, bas Fangen, ober überhaupt bas Bertilgen anwenden, wenn fie in zu großer Menge vorfommen. Bur Beschützung des ausgesäeten Holzsamens gegen die Bögel dient vorzüglich bessen Bebeckung mit Erbe ober Reisig, und bei schnellkeimendem Holzsamen kann das Bewachen angewendet werden.

### 3meites Rapitel.

## Bon ben icablichen Forftinfecten.

#### S. 192.

### Aufgablung berfelben.

Die nachstehenden Insectenarten hat man bis jest als bie schädlichsten erkannt.

## I. Rafer.

- 4) Bostrichus typographus F. (B. octodentatus Gyllh.), ber gemeine Borfenfaser, auch Dermestes typographus L.,
- 2) Bostrichus Pinastri B., ber Riefern-Borfenfafer,
- 3) Bostrichus Laricis F., der Barthen-Bortenfafer,
- 4) Bostrichus abietiperda B. (B. micrographus F.), ber Tannen-Borfenfaser,
- 5) Bostrichus villosus F., ber zottige Bortenfafer,
- 6) Hylesinus (Hylurgus Latr.) piniperda F., ber Riefern-Borfenfafer, Balbgartner,
- 7) Curculio Pini R. (Hylobius Abietis Germ.), ber Fichtenruffeltdfer,

- 8) Curculio (Pissodes) notatus Herbst, bet Rieferns ruffeltafer,
- 9) Melolontha vulgaris F., ber Maitafer,
- 10) Chrysomela Populi F., ber Bappel-Blattfafer,
- 11) Clythra quadripunctata F., ber vierpunctige Sageblattfafer,
- 12) Curcurlio (Cryptorhynchus) Lapathi L., ber Erlenruffelfafer,
- 13) Cerambyx Carcharias L., der Pappel-Bodfafer.
  - II. Salbbedflügler ober Bangen.
  - Chermes Abietis L. (Aphis gallarum Abietis Hartig), Fichten Blattfauger.
    - III. Schuppenflügler ober Schmetterlinge, welche im Raupenzustande fchablich finb.
  - 1) Phalaena Bombyx Pini L. (Gastropacha Pini Ochsenh.), die große Kiefernraupe,
- 2) Phalaena Bombyx monacha L. (Liparis monacha Ochsenh.), die Ronne,
- 3) Phalaena Bombyx Pityocampa F. (Gastropacha p. Ochsenh., ber Fichtenspinner,
- 4) Phalaena processionea F. (Gastrop. p. Ochsenh.), der Processiones pinner,
- 5) Phalaena Geometra Piniaria F., ber Föhrenspanner,
- 6) Phalaena Noctua Piniperda F. (Trachea p. Och-senh.), bie Rieferneule,
- 7) Phalaena Bombyx dispar L., ber Großfopffpinner,
- 8) Phalaena Bombyx Cossus L. (Cossus ligniperda F.), ber Beibenbohrer,

- 9) Tortrix buoliana Fabr., ber Riefernsproffenwidler,
- 10) Tortrix hercyniana Usl., ber Harzwidler,
- 14) Tinea laricinella Bechst., die garchenschabe.

## IV. Aberflügler,

welche ebenfalls im Larvenzustande fcablich werben.

- 4) Tenthredo Pini L. (Hylotoma P. F.), bie Riesfern-Blattwespe,
- 2) Tenthredo (Lyda) erythrocephala L.,
- 3) Tenthredo (Lyda) campestris F.,
- 4) Tenthredo (Lyda) pratensis L.,
- 5) Tenthredo (Lophyrus) rufus Klug. unb
- 6) Tenthredo (Lophyrus) similis Hartig.

Außer ben vorstehenden Insecten haben sich auch bie nachstehenden in einzelnen Fallen als schädlich gezeigt:

- 1) bie Holzwespe, Sirex, namentlich Sirex Gigas L. (Urocerus G. Geoffr.),
- 2) die Ameise, Formica, vorzüglich die Holzameise, F. fuliginosa F., und die Ropameise, F. herculanea F., und
- 3) bie Berre, Gryllotalpa vulgaris Latr.

### **S.** 493.

Allgemeine Regeln in Bezug auf ben Forftichus gegen ichabliche Insecten.

Man sei immerwährend ausmerksam, ob irgend ein Forstinsect sich in ungewöhnlicher Menge zeigt, und glaube nicht, daß es außer den vorstehend verzeichneten keine ansberen schädlichen mehr gebe; unerwartet nimmt diese oder jene Art, die in der Regel nur selten vorkommt und deß-

halb für ganz unschäblich gehalten wird, so sehr überhand, daß sie in kurzer Zeit große Berwüstungen anrichtet, wie dieses z. B. vor bald 30 Jahren mit der Tenthredo Pini der Fall war. Man untersuche vorzüglich die Nadelholzbestände, weil diese mehr und viel größeren Gefahren von Insecten unterworfen sind als die Laubhölzer; man sorge besonders dasur, daß feine kranken Bäume im Balde gebuldet werden, und lasse kein gefälltes Fichtenholz lange unabgeborkt im Balde liegen.

Eine specielle Anweisung zur Ausübung bes Forftschutes gegen Insecten wurde aber bei ihrer großen Anzahl und Berschiebenartigseit weit über die Granzen dieser Schrift hinaussühren, selbst wenn man auch bei jeder Insectenart nur das Allerwichtigste herausheben wollte. Es ist daher statt einer speciellen Anleitung am Ende dieser Abtheilung die Nachweisung der Schriften beigefügt, in welchen man umständlichere Belehrung sindet.

#### S. 194.

Magregeln, welche man nach großen Infecten-Berbeerungen gu ergreifen bat.

Der Forstmann hat angemeffene Erörterungen anguftellen, um folgenbe Fragen beantworten ju tonnen:

- 4) Wie ist bas burch Insectenfraß jum Absterben gekommene Holz am besten zu verwenden oder auch möglichst lange gut zu erhalten?
- 2) Welche Walborte find in einem solchen Juftande, baß man fie als verloren zu achten und beshalb rein abzutreiben hat?

- 3) Welche bleiben noch voll genug bestanben, um bis aur Abtriebszeit aufgespart werben zu können?
- 4) Bei welchen Orten ift bas Gine ober bas Anbere por ber Sand noch unentschieben?
- 5) Belden Ginfluß haben die Bermuftungen auf die beftebenbe Korfteinrichtung?
- 6) Wie ift ber Wieberanbau ber verheerten Klachen in ber furgeften Beit und auf bie angemeffenfte Art gu bewirken?

## Dritter Abichnitt.

Bom Forftichut gegen ichabliche Bewachfe.

## S. 195.

- Boburd bie Gemachfe in ben Balbungen ichablich werben konnen. Die Gewächse können ben Walbungen ichablich werben:
  - 4) indem fie den Boben fo überbeden, bag bie Befam-
  - ung verhindert wird,
  - 2) burch Berfilgung bes Bobens mit ihren Burgeln, wodurch ben vorhandenen fleinen Holzpflangen bie Nahrung entzogen und die Verbreitung ihrer Wurzeln verhindert wird,
  - 3) burch Ueberwachsung und Unterbrudung ber fleinen Holzpflangen, woburch biefe erflict ober wenigftens im Bachothume jurudgefest werben, und
  - 4) burch Berwefung von Pflanzen, welche einen schab= lichen Rudftanb hinterlaffen.

#### S. 196.

## Aufzählung ber ichablichen Forfigemachfe.

Die Anzahl ber Gewächsarten, welche in einem Balbe schäblich werben fonnen, ift fehr groß; viele bavon find es aber nur unter besonderen Berhaltniffen, mahrend fie unter anderen nuglich sein können.

Rachtheilig konnen übrigens alle, auch die besten Gewächse werden, wenn sie an einem Orte vorkommen, wo man andere erziehen will, und selbst diejenigen, die wir haben wollen, konnen sich unter einander verderben, wenn sie in zu großer Menge auf einem Raume vorhanden sind.

Wir beschränken uns gegenwärtig nur auf folche Gewachse, welche fich besonders oft schablich zeigen. Dahin gehören:

- 1) bie Beibe, Erica vulgaris L.,
- 2) ber Schwarzbeerftrauch, Vaccinium Myrtillus L.,
- 3) bie Preißelbeere, Vaccinium Vitis Idaea L.,
- 4) bie Besenpfrieme, Spartium scoparium L.,
- 5) ber Baummörber, Clematis Vitalba L.,
- 6) bie Balbbrombeere, Rubus fruticosus L.,
- 7) die Aderbrombeere, Rubus caesius L.,
- 8) bie Simbeere, Rubus Idaeus L.,
- 9) bie Sulse, Ilex aquifolium L.

An sumpfigen Orten zeigen fich nicht felten als nachtheilig:

- 10) ber Kienporst, Ledum palustre L.,
- 11) die Sumpsheide, Erica Tetralix L.,
- 12) ber Soft, Andromeda polifolia L.,

- 13) bie Rrahenbeere, Empetrum nigrum L.,
- 14) die Rauschheibelbeere, Vaccinium uliginosum L.

Bon ben nicht holzartigen Gewächsen gehören bie nachftebenben zu ben schäblichften:

- 45) bie Binfe, Scirpus,
- 16) bie Simfe, Juncus,
- 17) bas Borftengras, Nardus stricta,
- 18) bas Haargras, Elymus,
- 19) bas Straußgras, Agrostis,
- 20) bas Riebgras, Carex,
- 21) die Farren, Filices,
- 22) ber Widerthon, Polytrichum,
- 23) das Torfmoos, Sphagnum,
- 24) bas Sumpfmoos, Mnium Hedw.,
- 25) ber rothe Fingerhut, Digitalis purpurea,
- 26) ber wilbe Sauerampfer, Rumex acetosella,
- 27) verschiedene Arten Kreuzfraut, Senecio.

## §. 197.

Bertilgungemittel ber icablichen Forftgewächfe.

Das Ab- und Aushauen im Sommer, das Abschneiben ber schädlichen Forstfräuter vor der Samenreise, das Behüten, die Entwässerung und Umarbeitung des Bodens sind die Mittel zur Bertilgung oder Verminderung der schädlichen Forstgewächse.

#### 8. 198.

Erfahrungefage und Anwendung berfelben.

Der beste Walbboben verbirbt, wenn er lange Zeit unangebaut und frei gelaffen wird.

Bei zu bichtem Stanbe ber Holzpflanzen verfummern fie und leiben baburch eben so ftart, ale von ben schäblischen Forftgewächsen.

Man muß also bafür sorgen, baß in ber Regel kein Balbort lange unangebaut liegen bleibt; ben zu bichten Stand bes Holzes aber muß man zu vermeiben suchen ober, wo er schon vorhanden ift, den daraus entspringenden Rachtheilen durch Auslichtung begegnen.

## Bierter Abschnitt.

Vom Forftschute gegen Naturereignisse.

### §. 199.

Bon ben Rachtheilen burch bie Ralte.

Die Kalte ift ben Gemachfen nachtheilig, indem fie entweder bas Wachsthum berfelben hemmt ober fie theils weise beschäbigt ober gang tobtet.

Die erstere Art bieser Einwirkungen ber Kalte offensbart sich in kalten Gegenden sogar beim besten Boben burch geringen Buchs, die zweite durch das Erfrieren ber jungen Triebe, so wie der Blüthen und Früchte, auch durch das Aufreißen der Baume bei strenger Kalte, und die dritte Art kommt vor, wenn die Kalte sehr groß ist, zumal wenn schneller Wechsel eintritt, wo sie dann das ganzliche Berderben der Baume herbeisührt.

Die zwedmäßige Anlegung ber Schläge, ber Schut ber Bobenbede, bie Entwäfferung sumpfiger Orte, bie Erhaltung eines angemeffenen Schluffes und bie Bebedung junger Anfaaten burch aufgelegtes Reifig ober burch ben Anbau schübender Gewächse zwischen bem jungen Holze find die bagegen anwendbaren Mittel.

#### S. 200.

Bon ben Rachtheilen burch bie Bige.

Die Sonnenstrahlen sind nicht nur dem Samen und ben kleinen Pflanzen gefährlich, sondern auch den großen Baumen. Wenn nach der Führung eines Schlages die heiße Mittagssonne an die Schäfte der übergehaltenen Baume scheint, so bekommen sie den Brand, und die Rinde springt ab.

Bur Abwendung dieses Uebels und des nachtheiligen Einflusses der Hipe überhaupt muffen die Schläge, wo es nöthig und thunlich ift, vorzugsweise von Mitternacht gegen Mittag und zwar nur ganz schmal geführt werden; auf den Mittelwalbschlägen aber muffen da, wo viel Gefahr von der Sonne zu beforgen ift, mehr Bäume als gewöhnslich stehen bleiben.

Bebedung ber Saaten mit Reisig, fehr schmale Streisfen ober fehr fleine Plate, Graben ober Löcher bei ber Cultur, die Mitsaat anderer Gewächse, tiefe Pflanzung, Bebedung bes Bobens über ben Burzeln frisch gestanzter Stamme mit Moos ober noch besser mit Steinen sind außerbem noch besonders zu empfehlen.

Bei alteren Beständen wird bie nachtheilige Einwirfung ber Sige burch Erhaltung guter Balbmantel vermieben.

§. 201.

Bon ben Beschädigungen burch ben Wind.

Die Sturmichaben erfolgen:

- 1) burch Wirbelwinde, Windhofen,
- 2) burch Gewitterfturme und
- 3) burch Orfane.

Sie werben nachtheilig:

- 1) burch bas Werfen ber Stamme,
- 2) burch bas Berbrechen unb
- 3) burch ihre Einfluffe auf bie Bewirthschaftung bes Walbes.

Die herrschenden Winde kommen in Deutschland von Abend; an den Seeküften sind die Seewinde am gefährlichsten, an der Oftsee namentlich die Nordost- und Nordwest- winde.

Holzarten, welche nur flachlaufende Wurzeln haben, wie z. B. die Fichten, durfen daher nicht von der Seite her angehauen werden, wo in der Gegend die gefährlichsten Winde herkommen. Je lockerer der Boden ist, und je flacher die Wurzeln streichen, desto vorsichtiger muß man bei Anlegung der Schläge sein. In gebirgigen Gegenden sind die Stürme nicht nur überhaupt gefährlicher als in ebenen, sondern es kommen auch viele Abweichungen ihrer Richtung vor, weil daselbst der Wind durch die Lage und Form der Berge und Thäler eine andere Richtung annimmt. Auch kann man an den Bergen nicht immer so hauen, wie es der Jug des Windes eigentlich ersordert.

Es wird gewöhnlich und mit Recht zum Schute gegen die Sturmschähen bas Ueberhalten ber Randbaume an ben Bestandesgranzen u. bergl. oder ein sogenannter Walb-mantel empsohlen, weil die Randbaume dem Winde am beßten widerstehen.

Die Sturmschaben lassen sich auch baburch vermindern, baß man zwischen Holzarten, die leicht geworfen werden, solche erzieht, welche dem Winde widerstehen, und daß man auch sogenannte Sicherheitsstreifen anlegt.

#### S. 202.

Bon ben Befchabigungen burch ben Schnee.

Der Schneebruch und Schneebruck fommt am häufigften in ben jungen nnb mitteln Rabelholzbeständen vor, wenn fie in zu großem Schluffe stehen.

Wo viel vom Schnee zu befürchten ift, ba hat man bei Mittelwaldungen bas Ueberhalten allzu schlanker Laßreifer und allzu aftreicher Baume zu vermeiben, und beim Rabelholze kann burch zeitiges Auslichten allzugeschloffener Orte und baburch, baß man bie Schläge nicht burch Saat, sondern burch etwas weitläufige Pflanzung in Bestand bringt, die Gefahr größtentheils abgewendet werden.

#### §. 203.

Bon ben Beichabigungen burch Duft, Rohrreif und Glatteis.

Der Duft bringt bei allen Holzarten, vorzüglich in rauhen Gebirgsgegenden, oft großen Nachtheil. Die in ber Luft schwebenden Dunste hangen sich zuweilen in solcher Menge in gefrorenem Zustande an die Zweige der Baume, daß diese der Last nicht widerstehen können, sondern absbrechen.

Da zu frei ftebenbe Baume bem Duftbruche, zu geichloffene Golzer aber bem Schneebruche vorzugsweise unterworfen find, beibe Uebel jeboch oft in einer und berfelben Segend beisammen vorkommen, so muß ber Forstmann in ben rauhen Gegenden einen richtigen Mittelweg zu treffen suchen. Auch ist der Nachtheil von beiden dadurch zu besichränken, daß man die jungeren Bestände, welche dem Schneebruche mehr ausgesetzt sind, nicht sehr geschlossen, die alten hingegen, bei benen vom Dufte mehr zu fürchten ist, in stärkerem Schusse erhält.

Rohrreif und Glatteis entstehen, wenn nach fehr far= fer Ralte ploplich Thauwetter mit Regen einfallt.

Wie bei'm Dufte, so schütt auch hier ber zwedmäßige Schluß ber Bestände am besten gegen bieses Uebel, die Extreme aber, nämlich zu bichter und zu freier Stand bes Holzes, sind beibe nachtheilig.

### S. 204.

Bom Forftichuge gegen bie ichablichen Ginwirkungen bes Baffers.

Man fann bie Beschäbigungen burch bas Baffer in Bezug auf bie Balbungen eintheilen:

- I. in folde, welche burch ftebendes Baffer er-
- II. in folde, welche bas fließenbe hervorbringt. Das ftebenbe Baffer schabet:
- 1) durch Bersumpfung, Versäuerung und Berberbung bes Bobens und
- 2) burch feine Ausbunftung.

Den Bersumpfungen und Berfauerungen ift nur burch Entwässerung abzuhelfen. Die hierbei in Betracht tommenden Regeln können aber hier nicht speciell abgehandelt werden.

Das stehende Baffer wird auch an ben angrangenben

Orten nachtheilig, inbem es burch seine Ausbunftung Kalte erzeugt und beschalb oft bie Ursache bes Erfrierens ber jungen Triebe und Pflanzen ift.

Die Beranlaffung bes Frostschabens fann ebenfalls burch Trodenlegung gehoben werben.

Das fliegende Baffer tann ichablich werben:

- 4) burch Wegreißung bes Bobens und bes Bolges felbft,
- 2) burch Ueberbedung bes Bobens mit Sand, Steisnen zc.
- 3) burch ju langes Unhalten ber Ueberschwemmung von Fluffen, woburch bas junge Solz im Baffer verbirbt,
- 4) baburch, baß bas nach erfolgtem Thauwetter ausgestretene Flußwaffer wieder friert, wodurch bas junge Holz von der Eisbede aft ganzlich zu Grunde gesrichtet wird, und
- 5) burch Eisfahrten.

Bur möglichen Abwendung biefer Uebel hat ber Forsts mann auf Folgendes ju feben:

- 4) Die Ufer ber in den Waldungen vorkommenden Fluffe und Bache muffen zweckmäßig mit Laubholz, besonbers mit Weiden oder Erlen, bepflanzt werden; das Holz hat man aber immer jung abzutreiben, weil die an den Ufern der Fluffe stehenden Bäume leicht einbrechen und dadurch mehr Schaden als Rupen stiften.
- 2) Bei ben Walbbachen und klussen sind die Betten offen zu erhalten und die schädlichen Krummungen zu durchstechen.
- 3) In Gegenden, wo Bafferriffe ju entstehen broben, befonbers bei loderem Boben an steilen Bergen, barf

man feine Streu wegnehmen laffen und muß nothis, gen Falls jur rechten Beit zwedmäßig einbauen.

4) Die wilben Waffer muffen vorzüglich von allen Walbwegen abgehalten, auf biefen aber überall bie nöthigen Wafferabichläge gemacht werben.

Der Forstwirth hat übrigens auch noch sorgfältig barauf zu sehen, daß solche Orte, welche öfteren Ueberschwemmungen ausgesett sind, nicht auf eine Art bewirthschaftet werden, bei welcher die Berjüngung mittels ber Saaten nothwendig wird.

Gegen die Beschäbigungen von Eisfahrten ift es gut, in den Waldungen einige Ruthen vom Ufer der Flusse landeinwärts einen schmalen Streifen von Holz immerswährend zu unterhalten, mithin denselben planterweise zu behandeln.

## §. 205.

Bom Forftschut gegen die Krankheiten ber Holzarten.

Fur ben Forstwirth find in Beziehung auf ben Forsts schut folgende Holztrantheiten wichtig:

- 4) Der Sonnenbrand wenn ein im Schluß ers wachsener Baum frei gestellt wird, fo daß die Sonne den Schaft bescheint, so leidet die Rinde an der Mittagsseite und verdirbt oft stellenweise ganzlich. Am meisten leiden die Buchen und Fichten vom Sonnenbrande.
- 2) Das Kümmern fann herbeigeführt werben burch große Hiße, burch Trockenheit, burch zu schlechten Boben, burch zu bichten Stand bes jungen Holzes und burch plobliches Freistellen.

- 3) Die Gipfelburre entsteht, wenn im Schluß gestandene Baume ploplich licht gestellt werden, was in Mittelwälbern öfter vorkommt. Rach einer Reihe von Jahren heilt sich bieses Uebel wieder aus. Doch entsteht Gipfelburre auch durch zu hohes Alter bes Holzes und ist dann unheilbar.
- 4) Die Faule ift in Roth= und Beißfaule zu trennen. Die erstere findet am häusigsten bei Fichten statt und entsteht durch den Zustand des Bodens oder das durch, daß in der Jugend der Schluß zu groß gewesen ist.
- 5) Das Schütten (Verberben und Abfallen ber Rabeln) ist eine nur ben Riefern eigenthumliche Krankheit, welche besonders im ersten Jahrzehent baran leiben.

# Anhang.

Der Jagbichus.

## §. 206.

Bas babei in Betracht fommt.

Bei biefem fommen mit Ausschluß ber Gemachse ungefähr biefelben Gegenstände in Betracht, bie \$. 464 erwähnt find und gegen welche ber Forficus zu richten ift; barum macht ber Jagbichut ben Befchluß biefer Abtheilung.

#### S. 207.

Bom Jagbichut gegen bie Menichen.

Der Schabe, welcher ber Jagb durch Menschen zugesfügt wird, besteht hauptsächlich in ber Entwendung bes Bildprets und ist durch gute Aufsicht, strenge Gesetse und solche polizeiliche Maßregeln, die den Verfauf bes gestohlesnen Wildes möglichst erschweren, sehr zu vermindern.

Eben so fann auch berjenige Schabe, welchen bie Jagb von zahmen Thieren zu befürchten hat, burch gute Ausstächt und burch Strenge gegen die Besitzer ber Thiere großentheils verhindert werden.

## §. 208,

Bom Jagbichut gegen wilde Thiere.

Um ben Schaben abzuwenden, welchen wilbe Thiere ber Jagd bringen, muffen wir ben schäblichen von benselben nicht nur auf alle Weise nachstellen, sondern auch bafür sorgen, daß die Thiere, welche geschützt werden sollen, Gelegenheit erhalten, sich vor ihren Feinden zu verbergen. Bu solchen Schuhmitteln sind z. B. die Vermachungen und Remisen der Fasanerieen zu rechnen.

#### S. 209.

Bom Jagbichus gegen ichabliche Ratureinwirtungen.

Schnee und Kalte schaben ber Jagd vorzüglich baburch, baß sie bem Wilbe bas Aufsuchen ber Nahrung erschweren, Cotta, Grundrig ber Forstwiffenschaft.

und es fann baber biefem Uebel burch gute Futterungen am begten abgeholfen werben.

Der Sagelichaben betrifft hauptfächlich bie Rieberjagb, und außer ber Anlegung zwedmäßiger Remisen läßt sich nichts bagegen thun.

Die Nachtheile, welche burch Ueberschwemmungen von größeren Fluffen für die Jagd entstehen, sind oft dadurch zu vermindern, daß man bei'm Wachsen des Wassers das Wild aus jenen Gegenden wegtreibt, welche der Ueberschwemmung ausgesett sind.

Empfehlenswerthe Schriften über Forft: und Jagb: fcug find unter anderen:

- Bechftein, 3. M., die Baldbeschütungslehre. Gotha, 4849.
- beren zweiter Theil Forstinsectologie. 2te Aufl., bearb. von Dr. Ruller. Gotha, 4829.
- Sartig, G. 2., Anleitung gur Bertilgung und Berminderung ber Riefernraupen. Berlin, 4827.
- hennert, R. 23., über Raupenfraß und Windbruch. Berlin, 4797. hundeshagen, Ch., die Waldweide und Waldstreu. Tübingen, 4830.
- Raufchinger, G., Die Lehre vom Balbichus und von ber Forftpolizei. Afchaffenburg, 4848.
- Rlauprecht, 3. Ch., Lehrbuch ber land- und forstwirthschaftlichen Raturkunde. Karleruhe, 4840.
- Laurop, Chr. P., Grunbfage des Forftichuges. Beibelberg, 4810.
- Maper, Abhandlung über die Baldhutung. Coburg, 4804.
- Pfeil, 2B., über Infertenschaden. Berlin, 1827.
- - Forfichus und Forftpolizei. 2te Aufl. Berlin, 4845.
- Rageburg, S. Th. Ch., Die Forftinfecten. 3 Theile. Berlin, 4839, 4840 u. 4844.
- bie Baldverderber und ihre Reinde, ober Befchreibung und

- Abbilbung ber icoablichften Forftinfecten und ber übrigen ichablichen Waldthiere. Berlin, 4844.
- Schulze, 3. E. L., Lehrbuch ber Forstwiffenschaft, 3ter Theil, Die Forstboligei in Berbindung mit ber Forstbenugung. Luneburg, 4844.
- v. Bebeil, 20., über Sturmichaben in Gebirgeforften. Salle, 4802.
- Benter, im 2ten Suppl. Bande u. 15ten Bande ber Allgem. Encyflos pabie ber gefammten Land- und Hauswirthschaft. Leipzig, 1835.

# Bierte Abtheilung.

# Die Forsteinrichtung.

#### 8. 210.

#### Einleitung.

Unter Forsteinrichtung werben bie Maßregeln verstanben, welche man anwendet, um die Behandlung und den Ertrag eines Waldes zu regeln, das Ertragsvermögen besselben zu ermitteln und sich bessen; so wie überhaupt des Zustandes eines Forstes, bewußt zu werden und zu bleiben. Forsteinrichtung, Forsttaration, Forstbetriebsregulirung, Forstsschäung, Forstertragsermittelung, werden gewöhnlich als gleichbebeutend betrachtet.

Man suchte zeither und sucht noch jest diesen Zwed auf verschiedenen Wegen zu erreichen; auch sind die hierzüber erschienenen Schriften und Instructionen sehr zahlreich und vermehren sich noch immer. Im Ganzen genommen läuft indeß die Verschiedenheit doch vorzüglich darauf hinaus, daß Manche der Flächeneintheilung und überhaupt den Flächenverhältnissen, Andere dagegen der Masseneintheilung und den Wassenverhältnissen größere Wichtigkeit beilegen, sowie daß Einige die Wirthschaftsbestimmung obenan stellen und die Ermittelung des Ertrages als untergeordnet bestrachten, Andere wieder die Erforschung des Vorrathes und Juwachses als das Wesentlichere ansehen und die Wirthschaftsbestimmung theils für unerheblicher halten, theils es

für zwedmäßiger erachten, fie bem Ermeffen ber jebesmaligen Localbeamten zu überlaffen.

Die Anhanger ber letteren Methobe haben biefer bie Benennung ber rationellen ober wiffenschaftlichen beigelegt, bas andere Berfahren aber bie Fachwerksmethobe genannt. Als Begründer ber sogenannten rationellen Methode ift Sunbeshagen ju betrachten, und fle findet ihre Bertreter vorzüglich in fubbeutschen Schriftstellern. Die sogenannte Kachwerksmethobe entftand mehr im nörblichen Deutschland, wurde bort vorzüglich ausgebilbet und ba, nachftbem aber auch in Baiern, am meiften in Anwendung gebracht. Berichiebenartigfeit, welche awischen ber Natur ber Laubholgund ber Nabelmälber ober - noch naher bezeichnet amischen folden Forften ftattfindet, in benen bie Berjungung burch Holgaucht geschieht, und amischen solchen, in benen man fie burch Solganbau bewerfstelligt, mag nicht ohne Einfluß auf bas Abmeichenbe ber Spfteme geblieben fein.

Eine prüsende Erdrterung der verschiedenerlei Verfahrungsarten liegt nicht im Zwede dieser Schrift. Deshalb
soll benn auch in einem der folgenden Paragraphen bloß
der Hundeshagen'schen Methode — welche den Grundton
des sogenannten rationellen Versahrens angiebt und allerdings einen sehr interessanten und wichtigen Gedanken verfolgt — gedacht, außerdem aber nur die Methode in kurzen
Umrissen näher entwickelt werden, welche unserem Dafürhalten nach die bessere ist, und welcher wenigstens der Umstand empsehlend zur Seite steht, daß sie nicht das Erzeugniß einer wenig ober nur vorübergehend in Anwendung
gebrachten Theorie, sondern das Resultat vielzähriger un-

unterbrochener Geschäftserfahrung in biefem 3weige bes

Seit 37 Jahren nämlich bat man in Sachsen ungusgeset babin getrachtet, bas bei einer Forfteinrichtung gu beobachtende Berfahren immer mehr auszubilden, zugleich aber auch ftete einfacher zu machen und immer mehr mit bem Betriebe ber gesammten Forstverwaltung zu verweben. Da hat fich nun berausstellen fonnen, mas als wesentlicher ober unwesentlicher zu betrachten ift, und was die Brobe einer fortgesetten Unwendung befteht. Wohl mag es ber Kall fein, bag hierbei bie Methobe fich vorzugeweise nach Maggabe ber Boben-, Bestands- und sonstigen Berhältniffe ausgebilbet bat, welche bei ben Balbungen Sachsens befteben; ba biese Verhältniffe jeboch ziemlich allgemeiner Ratur find, jo wird ein gleiches Berfahren fich wenigstens bei einem großen Theile ber übrigen beutschen ganber und namentlich ba ebenfalls anwenden laffen, wo bie Rachaucht hauptsächlich burch Anbau erfolgt.

Bon ba an, wo man sich ernstlicher mit der Natur ber Wälber und ihrer Behandlung beschäftigte, erkannte man auch die Nothwendigkeit, sich Anhaltspunkte zur Bestimmung des Ertrages zu verschaffen, welcher nachhaltig und auf passende Weise aus denselben zu beziehen sei. Schon längst maß und berechnete man deßhalb Flächen und Bäume, mußte sich indeß schließlich überzeugen, daß der Ertrag eines Waldes nicht allein von seiner Größe, von der Bodendeschaffenheit und dem eben vorhandenen Holzvorrathe abshängig sei, sondern wesentlich auch von der Art und Weise ber Behandlung, und daß deßhalb keine reelle Forstertragssermittelung stattsinden könne, ohne daß vorher sestgessellt

werbe, welche Betriebs. und Wirthschaftsart befolgt werben soll und wie man ben Gang ber Hauungen einrichten will.

Run sind aber die Zustände ber Wälber in vieler Beziehung so großen von dem Forstmanne weder abhängigen noch vorauszuschenden Beränderungen unterworfen, daß es oft ungemein schwierig fällt und noch öfter ganz unthunlich ist, auf eine lange Reihe von Jahren hinaus mit Sicherheit Borausbestimmungen über die angemessenste Bewirthschaftzung treffen zu wollen, und darum liegt denn in dem Umstande, daß einerseits ein Wirthschaftsplan für die Zusunft entworfen werden muß, während berselbe doch oft nur mit bedeutenden Modisticationen ausgeführt werden kann, die größte Schwierigkeit für alle Forstertragsregulirungen und der Anstoß, an dem so viele bergleichen Arbeiten scheitern. Nach unseren Erfahrungen scheint diese Schwierigkeit sich badurch noch am besten überwinden zu lassen, wenn man anerkennt:

- 4) daß die Flachenverhaltniffe (im weitesten Sinn und namentlich in Bezug auf Alterstlassen, Standorte 2c.) die solideste Basis für die Ermittelung des Zustandes, der Behandlung und des Ertrags eines Waldes sind,
- 2) daß ohne irgend eine Borausbestimmung über die Art und Weise der Behandlung eines Forstes furz ohne einen Plan für die Hauungen in demselben sich keine Ertragsbestimmung denken läßt, die nicht mehr ober weniger in der Luft schwebt,
- 3) baß es nothwendig ift, die Art ber Forftertrageres gulirung nach ber Beschaffenheit eines jeden Balbes

und ben an ihn zu ftellenben Anforderungen zu geftalten, und

4) bag tie Maßregeln, welche bei allen Walbungen in Anwendung kommen muffen, von denen zu irennen find, welche nach ben besonderen Umftanden auch jedesmal besonderer Bestimmung bedürfen.

Manche Wälber haben in ihrer Erscheinung und in ihrem ganzen Bestehen eine Sicherheit, die es möglich macht, ohne Beiteres auf die Herstellung eines Normalzustandes zu rechnen, während andere sich noch auf einer wesentlich anderen Stuse besinden und hinsichtlich der Beschaffenheit des Bodens, der Dauer der Bestände zc. noch so unsicher und schwankend, oder in ihren Bestandsverhältnissen so abnorm sind, daß zunächst nur allgemeine, vorsbereitende Maßregeln zur Herbeisührung eines normaleren Zustandes eintreten können.

Bu einem folden normalen Buftanbe gehört aber, baß ber Balb folgenden Anforberungen entspreche:

- 1) Jeber Walbtheil muß biejenigen Holzarten enthalten, welche bem Klima, ber Lage, bem Boben und ben Beburfniffen am meisten zusagen, wer ben größten Gewinn bringen.
- 2) Die Betriebs = und Behandlungsart muß aber auch den Holzarten, bem Standorte und den Bedürfnissen angemessen und von der Art sein, daß man auf die sicherste und leichteste Weise diejenigen Waldproducte und Holzsortimente erlangt, welche am wünschens werthesten sind.
- 3) Der Wald muß in einzelne, von einander unab.

- hangige Wirthschaftsbezirke (auch Hauptwirthschaftsetheile, Blode, Wirthschaftscomplexe ac. genannt) zerelegt fein.
- 4) Das Holz muß in richtigen Abstufungen, vom jungsten Alter bis zum besten Hiebsalter, in jedem Wirthsichaftsbezirk vorhanden sein, und dabei muffen die Bestände eine zwedmäßige Bertheilung haben und bergestalt neben und hinter einander liegen, daß eine gute Schlagordnung gleichsam gegeben ift.
- 5) Die Gute ber Beftande muß mit ber Gute bes Bobens und überhaupt bes Stanbortes überein- ftimmen.
- 6) Die Abtheilungen muffen bem Terrain entsprechend und so geformt fein, daß durch sie eine angemeffene Schlagführung erleichtert wirb.
- 7) Richt nur bie äußeren Granzen bes Walbes, sonbern auch die Granzen ber Walbabtheilungen muffen gut und bauerhaft bezeichnet fein.
- 8) Es muß bafur gesorgt sein, baß bie Forfiproducte auf bie leichtefte Weise aus bem Walbe gebracht werben tonnen.

Dieser normale Zustund eines Walbes ist das Ziel, welches man bei Entwerfung eines Wirthschaftsplanes und einer Ertragsregulirung vor Augen haben und zu erstreben suchen muß. Die hierzu gehörigen Geschäfte und Arbeiten lassen sich aber in brei Hauptabtheilungen bringen, nämlich:

- 4) in bie Borbereitungen ju bem Gefcaft,
- 2) in bas Gefcaft felbft unb
- 3) in bie Worfehrungen jur Fortführung, Aufrechterhaltung, Erganjung und Erneuerung ber Resultate beffelben.

# Erfter Abichnitt.

Borbereitungen gur Forfteinrichtung.

Erftes Rapitel. .

# Bon der Forftvermeffung.

#### 8. 211.

## Einleitung.

Bu einer Forstbetrieberegulirung gehören Unterlagen, wie sie burch die Forstvermeffung erlangt werden, nämlich Rarten, Flächen= und Bestanderegister.

Was die Aufnahme selbst betrifft, so hat man sie durch allerlei Meßinstrumente zu bewerkstelligen gesucht; es scheint indeß, als eigne sich namentlich auch der Mestisch oder die Mensel zu derartigen Waldansnahmen. Besonders aber sind die Bortheile, welche durch die Anwendung der Netze quadrate hierbei erlangt werden können, wichtig.

#### 6. 212.

### Gegenftanbe ber Bermeffung.

Die Aufgabe ber Forstvermessung besteht barin, nicht nur, ben Betrag ber Walbstäche im Allgemeinen, sondern auch nach ihren verschiedenen einzelnen Theilen zu ermitteln. Bu solchen einzelnen Theilen, welche eine Sonderung bedürfen, können nun aber Beraulassung geben: die Bewirthschaftungsart, die Holzart, das Alter der Bestände, ihre Beschaffenheit, die Beschaffenheit des Bodens u. s. w.

#### §. 213.

Trennung ber Beftande nach ben Betriebs= und Solgarten.

In Folge ber verschiedenen Betriebs = oder Rewirth= schaftungsarten wird es nöthig, ju sondern:

ben schlagweise behandelten Hochwald, den Plänterwald, den Mittelwald, den Niederwald.

Aber auch bas allein genügt noch nicht, sonbern häufig sind auch die Holzarten zu trennen. So kann man z. B., wenigstens beim Hochwald, nicht Buchen und Birken, nicht Erlen und Eichen nach gleichem Umtrieb behandeln wollen u. f. w.

#### 8. 214.

Trennung ber Beftanbe nach bem Alter bes Solzes.

In Betreff bes Altere find folgenbe Rlaffen zu machen:

- 1) bei Hochwäldern von 20 ju 20 Jahren und
- 2) bei Rieber= und Mittelmalbern von 40 zu 40, ober von 5 zu 5 Jahren.

Früher nahm man für jebe Holz- und Bewirthschaftungeart eine bestimmte Anzahl Klaffen an, g. B.

# bei hochwalb:

| für | Eichen    | • | • | ٠ | • |   | • | 7 | Rlaffen, |
|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| ,,  | Buchen    | • |   |   |   |   |   | 6 | Rlaffen, |
| "   | Nabelholz |   |   |   |   | • | • | 5 | Rlaffen, |
|     | Birfen    |   |   |   |   |   |   | 3 | Klaffen, |

## bei Rieber: und Mittelmald:

- a) bei einem höheren ale 30jahrigen Umtriebe Klaffen von 40 zu 40 Jahren alfo 4 Klaffen,
- b) bei einem niedrigeren als 30jährigen Umtriebe Klaffen von 5 zu 5 Jahren also 4 bis 5 Klaffen.

Man rechnete babei bas altere Holz zu ber ersteren, bas jungere zu ben letten Klassen und mithin z. B. beim Nabelholze

Gewiß ist es aber zwedmäßiger, diese Ordnung umzukehren und nicht das älteste, sondern das jungste Holz erste Klasse zu nennen, wodurch eine größere Einfachheit und Uebereinstimmung in die Sache kommt, und solche Uebelstände vermieden werden, wie sie jeht bestehen, wo bei den Eichen die VII., bei Nadelholz die V. und bei den Birken die III. Klasse das 4- bis 20jährige Holz enthält und wo kein Mittel bleibt, ungewöhnlich altes Holz auch als foldes hervorzuheben, fo baß z. B. 121 jährige Gichen mit 200 jährigen fich in einer Rlaffe befinden fonnen.

Durchgängig wird dann beim Hochwald

die I. Klasse das 1= bis 20-jährige Holz,

II. = 21= 40jährige Holz,

III. = 61= 80jährige Holz,

V. = 81= 400jährige Holz,

enthalten; beim Nieber- und Mittelmalb aber

a) bei einem höheren als 30jährigen Umtriebe

bie I. Klaffe bas 1- bis 10jahrige Holz,

= II. - - 11= 20jährige Holz,

- III. - 21- 30jahrige Holz unb

IV. = uber 30 Jahr alte Holz,

b) bei einem niedrigeren als 30jährigen Umtriebe bie I. Klaffe bas 4- bis 5jährige Hold,

= II. = - 6= - 10jahrige Hold,

- III. = = 11= 15jährige Solg,

= IV. = 16= = 20jahrige Solz,

. V. . 21 = 25jahrige Holy,

1C. 2C.

Die Absonderung ber Bestände nach bem Alter fann übrigens in sofern nicht immer streng geschehen, als sehr oft Holz vom Alter zweier oder wohl noch mehrerer Alters-klassen unter und neben einander vorkommt, z. B. Nadel-holz von 50 bis 70 Jahren. In solchen Fällen muß nun eine Beurtheilung darüber eintreten, welchem Alter ber herrsichenbste und wichtigste Bestandtheil des Ortes angehört. So würde beim erwähnten Beispiel eines 50s bis 70jährs

igen Rabelholzbestandes biefer zur III. Rlaffe zu zählen sein, wenn er mehr oder herrschendere Stämme unter 60 Jahren enthielte und zur IV. Klaffe, wenn die älteren überwiegend wären.

Sollte das Alter zwischen zwei Klassen völlig schwanten und an und für sich keinen sattsamen Bestimmungsgrund abgeben, einen Bestand zu dieser ober jener Klasse zu zählen, so ist es angemessen, den Gütegrad entscheiben zu lassen und z. B. einen 35- bis 45jährigen Nadelholzbestand zur II. Klasse zu zählen, wenn er gering, und zur III. Klasse, wenn er gut beschaffen ist.

Bei Walborten, in welchen bas alte Holz und bas junge vollständig und gleichmäßig gemengt steht, kann natürlich bei ber Vermessung keine Trennung des Holzes nach dem Alter geschehen, sondern dergleichen Orte sind als Plänterwaldbestände zu betrachten und anzugeben, und es ist bei ihnen das Alter nur im Allgemeinen zu notiren, z. B. "Buchen von 5 bis 400 Jahren." Bei schlagweise behandelten Waldungen bleibt es aber allerdings wünsch= enswerth, wo möglich doch jeden Ort in eine bestimmte Alterstlasse zu seben, um so die Uebersichtlichkeit zu fördern.

Noch bleibt übrigens hier, eines Bestandsverhältnisses zu gebenken, welches bei ben Forsten, die durch Besamungs-schläge verjüngt werden, von großem Einstusse und bentlich zu überblicken sehr wichtig ist. Es handelt sich nämlich um jenen während ber Verjüngung stattsindenden Uebergangszustand, in welchem die Flächen nicht mehr zu ben alten Beständen gehören und auch noch nicht ganz zu ben jungen. Man hat in Sachsen für zweckmäßig erachtet,

biesem Bestandsverhältniß bei ber Klassenermittelung eine bessondere Rubrif zu widmen, und hat diese mit "Betriebstlasse" bezeichnet. Die Ausdehnung der Fläche, welche ihr zu widmen und respective zuzugestehen sein dürfte, wird nach Maßgabe der Standortsverhältnisse, besonders aber des Klimas, verschieden ausfallen, immerhin aber für die Beurtheilung des Zustandes eines Waldes und des Verlaufs seiner Verjüngung große Wichtigkeit haben.

## S. 215.

Trennung ber Flachen nach ber Beschaffenheit bes Holges und bes Bobens.

Auch felbst auf gleichgutem Boben und bei gleicher Art und gleichem Alter bee Holzes find bie Beftanbe bennoch zuweilen fehr ungleich und fonnen alsbann megen ber Berschiebenheit ber fur fie nothigen Bewirthschaftung ober bes von ihnen zu erwartenben Ertrage, nicht immer ale zusam= mengehörig betrachtet, fonbern muffen bei ber Bermeffung jumeilen getrennt werben, wenn nämlich bie Berschiebenheit einen erheblichen Ginfluß auf bie Bewirthschaftung und ben Ertrag bes Walbortes hat. Noch mehr wird aber eine folche Trennung ba nothig, wo die wefentlich abweichende Beschaffenheit eine Folge bes Bobens und bemnach als bleibend anzusehen ift. Gine vielleicht mit Moor bebedte naffe Rieberung 3. B. ober ein fteiniger, flachgrundiger, fteiler Ginhang, fie werden unter allen Umftanden einflugreich auf die Behandlung und bie Broduction ber fraglichen Flache bleiben.

#### S. 216.

Aufnahme ber Servitut-Grangen.

Wo Servituten bestehen, die nur auf bestimmten Flachen

bes Walbes ausgeübt werben burfen, z. B. Biehhutung, Streubenutung, Harzen, Leseholzsammeln ic., ober wenn zu Gunften bes Walbbesters in bestimmten Waldtheilen namhaste Gerechtsame vorsommen, z. B. Wegebesserungen ic., ba muffen bie Granzen ber belasteten ober berechtigten Walbstächen bei ber Vermessung mit aufgenommen werben.

#### S. 217.

Bon ben Rarten und Schriften.

Un Karten und Schriften find nothig:

- 1) Specialfarten,
- 2) Beftanbefarten,
- 3) Situationsfarten und Bodenfarten,
- 4) Grangregifter,
- 5) Flachenregifter, und
- 6) Rlaffentabellen.

#### S. 218.

#### Specialfarten.

Die Specialfarten ber Reviere enthalten alle Wege, Bache, äußeren Gränzen, Abtheilungsgränzen, wie überhaupt bas eigentliche Vermessungswerk. Sie bienen zur Flächen-berechnung, zur Eintheilung bes Walbes, zu Gränzberichtigungen, zum Eintragen ber geführten Schläge und zur Angabe und Ermittelung sonstiger mit ber Fläche geschebener Veränderungen.

Bum Maßstabe biefer Karten werden bei ber königl. sächstichen Forstvermeffung 80 Ruthen auf 3 Dresbener Zoll gerechnet, was etwa 1/5000 ber wirklichen Größe beträgt.

Um ben Specialfarten bei biefem Magftabe feine un-

ት ሐ 15 <sup>-</sup> ይገ bequeme Größe zu geben, wird jebes Revier, welches nicht gut auf einem Blatte bargestellt werden kann, nach Maß= gabe seiner Größe und Form in mehrere Theile zerlegt und auf besondere Bogen gezeichnet. Diese einzelnen Blatter heißen bann Sectionsblatter.

## §. 219.

#### Bestands Farten.

Die Bestandsfarten werden nach einem fleineren — gewöhnlich 1/4 so großen — Maßstade als die Specialoder Sectionsfarten gezeichnet und enthalten immer ein ganzes Revier auf einem Blatte.

Sie bienen vorzüglich bagu:

- 4) ein übersichtliches Bilb von ber Form eines Reviers und beffen Theilen ju geben,
- 2) ben bermaligen Zuftand bes Reviers nach Art, Alter und Verthellung bes Holzes in diesem Bilbe beutlich und anschaulich zu machen.

#### S.-220.

#### Situationstarten und Bobenfarten.

Die Situations= ober Terrainfarten werden am besten nach demselben Maßstade wie die Bestandsfarten gesertigt. Sie mussen eine Angabe aller Auppen, Höhenzuge, Thäsler, Schluchten zc. enthalten, brauchen aber nicht schon und fünstlich gezeichnet zu sein, sondern nur das, was sie darstellen, richtig anzugeben. Sie sind beim Entwurf der Einstheilung und Betriebsregulirung bergiger Neviere fast unsentbehrlich und auch da nöthig, wo Brüche und Sümpse vorstommen, welche eine besondere Bewirthschaftung bedingen.

Bisweilen muß man übrigens wunschen, auch noch Bobenfarten zu besitzen, ba mitunter die Gebirgsarten allerbings vom entschiedensten Einfluß auf die Bestands- und
Birthschaftsverhaltnisse sind. Wo dergleichen Darstellungen nothwendig werden, kann man sie mit den Terrainkarten verbinden.

### S. 221.

## Grangre'gifter.

Die Gränzregister haben ben Zwed, theils in gedrängter Kurze eine Beschreibung ber äußeren Gränzen eines Revieres zu gewähren, theils genaue Angaben ber Entfernung von einem Gränzpuncte zum anderen zu enthalten. Besonders sollen sie bei Gränzstreitigkeiten mit zur Entscheidung und bei verloren gegangenen Gränzpuncten zum leichteren Wiederauffinden berselben dienen. Gestatten es die Umstände, in den Gränzregistern außer der Entsernung der Gränzpuncte von einander auch noch die stattsindenden Winkel anzugeben, so erhöht dieß den Grad ihrer Brauch-barkeit.

#### 8. 222.

## Flächenregister.

Das Flächenregister enthält ein Berzeichnis von ber Größe aller verschiebenen Flächen eines Reviers und theilt sich hauptfächlich:

- a) in bie Aufzählung besjenigen Bobens, welcher zur Holzzucht benutt wird, und
- b) besjenigen, welcher zwar zum Forfigrunde gehört, aber entweder ganz unfruchtbar ift, oder zu anderen Zweden als zur Holzerziehung verwendet wirb.

Das Flächenregister gewährt über alle jum Walbe gehörigen Flächen bie nothige Uebersicht und Auskunft in Bezug auf beren Größe.

#### S. 223.

#### Rlassentabelle.

Die Klassentabelle zerfällt in so viele Rubriken, als die Holz- und Bewirthschaftungsarten bei einem Reviere Klassen nach den Bestimmungen ersordern, welche in §. 244 über diesen Gegenstand angedeutet worden sind, und in diese Rubriken werden alle Bestände nach Maßgabe ihres Alters eingetragen. Man erlangt also dadurch eine vollsständige Uebersicht, wie viel Fläche von jeder Klasse ein Revier enthält.

Um übrigens aus ben Alaffentabellen nicht nur zu erfehen, in welchem Berhältniß bie Holzbestände ihrem Alter nach zu einander stehen, fondern um auch überhaupt zu erkennen, inwiefern ein Revier bestodt ist ober nicht, werben zugleich die Räumden und Blößen mit angegeben.



Erörterung ber Verhältniffe, welche auf ben Balbertrag wesentlich einwirken.

S. 224.

Eintheilung.

Diese Berhältniffe zerfallen:

- a) in die inneren und
- b) in bie außeren.



#### S. 225.

#### Innere Berhaltniffe.

Bu ben inneren Berhaltniffen gehören:

- 1) bas Klima,
- 2) die Lage ober bas Terrain, Standort,
- 3) ber Boben,
- 4) ber Solzbeftanb.

Das kalte Klima forbert einen anderen Forstbetrieb als bas milbe; Gebirgsforste wollen anders behandelt sein als tief und eben liegende; der magere Sandboden und der fruchtbare Auboden vertragen nicht einerlei Wirthschaft, und das Nadelholz verlangt einen auderen Betrieb als das Laubholz. Diese Gegenstände muffen baher bei Entwerfung eines Wirthschaftsplanes jederzeit sorgfältig erwogen werden.

#### S. 226.

#### Bom Klima.

Beim Ansprechen und Bezeichnen bes Klimas fann bie nachstehenbe Scale angewendet werben:

- I. Sehr milb, wo ber Beinbau gut gelingt.
- II. Milb, wo alle beutsche Felb- und Gartenfruchte er-
- III. Gemäßigt, wo alle beutsche Holzarten noch gut gebeihen.
- IV. Rauh, wo ber Obstbau nicht mehr anwendbar ift.
- V. Sehr rauh, wo bochftens nur noch Kartoffeln und Hafer erbaut werben können und ber Holzsamen nur felten zur vollkommenen Entwickelung gelangt.

Nach biefer Scale wird bas Klima bes zu schäpenben

Walbes im Allgemeinen angesprochen, bei ben einzelnen Abtheilungen aber nicht besonders berücksichtigt, es wäre benn, daß eine auffallende Abweichung vom Allgemeinen stattsände, z.-B. wenn das Revier im Allgemeinen zwar gemäßigt läge, in demselben aber auch sehr rauhe oder dem Frost besonders ausgesetzte Partieen vorkämen.

#### S. 227.

## Bon ber Lage oder bem Zerrain.

Klima und Lage burfen nicht mit einander verwechselt werben. Bei gleichem Klima fann die Lage schr ungleich sein. In dem gemäßigten Klima eines Waldes z. B. fann die eine Abtheilung eine ebene, die andere eine bergige Lage haben; die eine fann gegen Mittag und die andere gegen Mitternacht gerichtet sein.

Wir unterscheiben in Bezug auf bie Lage zunächft, ob solche hoch ober niebrig, geschütt ober frei, eben ober abshängenb ift.

Bei ber abhangenben Lage fommt nun noch in Betracht:

- a) die Richtung des Abhanges nach ber himmelsgegend und
- b) die Steilheit bes Abhanges ober ber Bofchungswinkel. Die Richtung, welche die Bergabhänge nach ber himmelsgegend haben, wird mit Oft, Sudoft, Sud, Sudweft, Weft, Nordweft, Nord, Nordoft bezeichnet.

Für ben Bofchungemintel nehmen wir folgende Ab- ftufungen an:

- I. fanft ober lehnig von 4 bis 40 Grab,
- II. maßig fteil . . . = 40 = 20 Grab,
- III. fteil . . . . . . . . 20 30 Grab,

IV. sehr steil von 30 bis 40 Grab, V. schroff . . . über 40 Grab.

#### 6. 228.

Bon Unterscheibung bes Bobens.

Bei bem Boben unterscheibet man:

- a) bie außere Beschaffenheit und
- b) bie innere.

Bur außeren Beschaffenheit gehört bie Bebedung burch Blatter, Nabeln ober Steine, so wie bas Vorhandensein von Moosen, Grafern, Arautern 2c.

Bei ber inneren Beschaffenheit bes Bobens fommen vor-

- 1) die Gebirgeart,
- 2) ber vorhandene Rahrftoff (Sumus),
- 3) ber Busammenhang ober bie Binbigfeit,
- -4) bie Tiefe ober bie Grunbigfeit unb
- 5) ber Feuchtigfeiteguftand ober bie Bafferhaltigfeit.

#### **S**. 229.

Bon bem Standort ober ber Ertragefähigfeit.

Die Fruchtbarkeit des Bobens wird zwar vorzüglich burch die im vorstehenden S. genannten Gegenstände besbingt; allein auf dem besten Boben mächst wenig oder nichts, wenn das Klima allzuschlecht ist, und im besten Klima gedeiht kein Baum, wenn der Boben nichts taugt. Außerdem kann aber die Lage noch einen wichtigen Einstuß auf den Wuchs des Holzes haben. Boden, Klima und Lage zusammen bestimmen also gemeinschaftlich die Ertragssfähigkeit eines Forstgrundstücks. Da es aber sehr umstände

lich und oft auch zu verwickelt werben wurde, wenn man bestimmte Bonitätsklaffen für bas Klima, für die Lage und für ben Boben in allen Beziehungen besonders machen und bann die Ertragsfähigkeit als gemeinschaftliches Ergebniß baraus bestimmen wollte, so fassen wir alle brei Factoren zusammen und nennen bas Ganze ben Standort, worzunter wir also ben Erd- und Lustraum verstehen, in welschem ein Baum ober ein Holzbestand zu wachsen hat.

Bei Würberung ber Standortsgute einer Walbabtheils ung tommt nun ber zur Zeit ber Untersuchung vorhandene Holzbestand nicht in Betracht, sondern bloß tie Ertragssfähigkeit zur Holzerzeugung, welche der Erds und Luftsraum an sich begründet, es mag jest Holz vorhanden sein ober nicht.

In Bezug auf die Ertragsfähigkeit felbft nehmen wir folgende 5 Rlaffen an:

I. fehr gut,

II. gut,

III. mittelmäßig,

IV. schlecht,

V. sehr schlecht.

Da aber bie Begriffe von gut und schlecht allzu versichieben sind, und man selten genau weiß, welche Borstellung sich Jemand bavon macht, ober was er eigentlich barunter versteht, wenn er einen Boben gut ober schlecht ic. nennt, und ba auch die Gute immer nur beziehlich auf eine bestimmte Holzart angegeben werden kann, so ist ein gewisser Maßstab nothwendig, um durch benselben zu erkennen, was unter den Worten: sehr gut, mittelmäßig ic. verstanden werden soll.

Einen folden Maßstab bilben nun Ertragstafeln, wie z. B. die in Cotta's Hulfstafeln für Forstwirthe und Forsttaxatoren (Dresben und Leipzig 1844) enthaltenen, indem sie barüber entscheiben, wie groß ber Holzvorrath sein muffe, wenn man einen Bestand für die dabei genannten Holzarten gut, mittelmäßig 2c. nennen soll\*).

Allerdings muß aber bei'm Rlaffificiren ber Ertrags-

Obichon eine streng confequente Durchführung dieser Ansicht nöttigen wurde, nicht nur für jede Gegend besondere Ertragstafeln zu ermitteln und festzustellen, sondern dieß nach Besinden sogar für ein und dasselbe Revier mehrfach zu thun, so läßt sich gleichwohl eine solche Ansicht da vertheidigen, wo die Ersahrungstafeln den Zweck haben, durch sie Erträge der Zukunft oder Zuwachsberechnungen zu bestimmen; wenn es sich aber darum handelt, Forste nicht nur mit einander zu vergleichen, sondern auch ihre jeweiligen eben vorhandenen gesammten Holzvorräthe zu übersehen, dann bedarf es eines gemeinsamen Maßstabes, der schwerlich in etwas Anderem, als in überall gültigen Ertragstafeln (vielleicht bezeichnender Borrathstafeln) zu sins den ist.

Sobald man die legtgedachte Auffassung der Erfahrungstafeln befolgt, nicht voraussett, daß der Zuwachs sich stets in der einmal angenommenen Berticalspalte der Tafel bewegen musse, und daher nicht schließt, daß z. B. ein Bestand, welcher als II. Altersklasse den mittleren Gutegrad hat, diesen unter allen Umständen auch in der V. Alterklasse haben musse, sondern sich bewußt bleibt, wie der Bestand die dahin vielleicht einem besteren, vielleicht einem schlechteren Gutegrad angehören könne, so sind auch von solchen Taseln keine Tauschungen über den abweichenden Wachsthumsgang oder andere Nachtheile zu fürchten. Bleibt man bei dem Begriff der Borrathskafeln stehen, so wird eine von Zeit zu Zeit wiederholte Einschäung in sie eben über die Berschiedenheit des Wachsthumsganges und über die passenbste Rug-ungszeit sehr werthvolle Unterlagen liefern.

<sup>\*)</sup> Manche Forstmanner verwerfen bergleichen allgemeine Ertragstafeln, weisen auf ben so verschiedenartig abweichenden Wachsthumsgang ber Bestande hin und verlangen, daß nur locale, in jedem Balbe für diesen gefertigte Ertragstafeln in Anwendung kommen sollen.

fähigfeit jebes Mal bie Holzart mit genannt werben, um bie es fich eben hanbelt.

Uebrigens fann man auch ben Durchschnittegumachs einer jeben Holzart als Maßstab gur Bestimmung ber Stanbortegute anwenden.

#### S. 230.

## Bom Solze.

Das Holz, ober vielmehr ber Zustand und die Beschaffenheit ber Holzbestände sind von besonderer Wichtigkeit bei Aufstellung ber Rucksichten und Regeln, nach welchen ein Wald zu behandeln und sein Ertrag zu reguliren ist.

Es muffen beshalb angemeffene Erörterungen angestellt werben, man muß zu erforschen suchen, wie der fragliche Wald früher behandelt worden und wodurch er in den jetzigen Zustand gekommen ist, muß erwägen, welche Schluffe hieraus zu ziehen sind, muß Untersuchungen über die Dauer der Bestände anstellen, muß ermitteln, welche Holzarten vorzugsweise anzubauen sein dürfen 2c.

#### S. 231.

# Meußere Berhaltniffe bes Balbes.

Bu biefen gehören vorzüglich:

- 1) die auf tem Walbe ruhenden Servitute und Berechtsame.
- 2) bie Ansprüche, welche außerdem an den Balb gemacht werden, und die Berschiedenartigkeit der Zwede überhaupt, welche berselbe zu erfüllen hat, nebst ber

Rudficht, welche ber Balbbefiger auf die Empfanger ber Balbproducte nehmen muß,

- 3) bie Beränderungen, welche etwa mit bem Forstgrunde auf vortheilhafte Weise gemacht werden können, z. B. burch Austausch ober durch Umwandlung in Feld ober Wiese 2c.,
- 4) bie Größe ober Ausbehnung ber ju fchapenben Balbung im Bergleich ber Zeit und ber Koften, welche ju bem Geschäft verwenbet werben fonnen,
- 5) bie Art ber Forstverwaltung und ber Bilbungsgrab, auf welchem bas ausübende Forstpersonal steht,
- 6) die Rudfichten, welche ber Forstschut erfordert, und bie größere ober geringere Wahrscheinlichkeit nicht zu verhindernder Ungludsfälle,
- 7) ber Werth, welchen bas Solg in ber Wegend hat,
- 8) bie finanziellen Mittel, welche bei bem Anbau bes Walbes zu Gebote fteben.

#### S. 232.

## Erläuterung.

Wo Servitute stattfinden ober Naturalabgaben zu leisften sind, die sich nicht beseitigen lassen, da muß nothwens dig der Betrieb so eingerichtet werden, daß die Abgaben und Leistungen so weit möglich vorschriftmäßig erfolgen können.

Wenn aber auch feine Rechts-Verpflichtungen vorliegen, so können boch besondere Rucksichten, z. B. staatswirthschaftliche, es erheischen, dem Walbe eine andere Einrichtung zu geben, als man sie nach rein forstlichen Grundschen geben wurde. Wenn sich einzelne Theile eines Walbes zu anderweiten Runungen vorzüglich eignen, so ist es rathlich, sie nicht mit in den ordentlichen Betriebsplan aufzunehmen, um zu jeder Zeit frei darüber disponiren zu können.

Wenn große Walbungen in furzer Zeit und mit besichränkteren Mitteln geordnet und eingerichtet werden sollen, so kann bas nicht so umftändlich geschehen, als wenn Zeit und Mittel unbeschränkt wären.

Aber auch bie Art ber bestehenden Forstverwaltung und ber Bildungsgrad, auf welchem bas ausübende Forstpersonal steht, können bei ben zu machenden Einrichtungen in Betracht kommen.

Wenn ein Walb gewiffen Feinden und Gefahren sehr ausgesett ift, so muß man bei beffen Einrichtung auch hierauf besondere Rucksicht nehmen.

In Gegenben, wo das Holz nur einen geringen Werth hat, muß man den Betriebsplan so machen, daß der Rach-wuchs thunlichst von der Natur und mit möglichst wenig Kulturkosten erfolgt; überhaupt aber sind die sinanziellen Mittel, welche zum Andau verwendet werden können, bei einer Betriebsregulirung in Betracht zu ziehen.

## §. 233.

## Bufag,

In Bezug auf die Servitute und Gerechtsame ift noch zu bemerken, daß sie meift dem Waldbesitzer viel mehr schaben, als den Berechtigten nuten, und oft verhält sich's mit
ben Leistungen der Berechtigten auf ahnliche Art; sie bringen
nämlich dem Theile, welchem sie geleistet werden, gewöhnlich weniger Rupen, als bem Belasteten Schaden.

Bei einer zu machenben Forfteinrichtung muffen baber biefe Gegenstände in Erwägung gezogen und die verberblichen Lasten durch Berträge so viel möglich entfernt ober wenigstens unschädlicher gemacht werden.

# 3weiter Abichnitt.

# Forsteinrichtung selbst.

#### S. 234.

### Einleitung.

Nachbem bie im vorigen Abschnitt aufgezählten Borbereitungen erfolgt find, fann jur Forfteinrichtung und Ertrageregulirung selbst gefchritten werben.

Es wurde bereits erwähnt, daß fie nicht füglich ohne vorherige Entwerfung eines Wirthschaftsplanes stattfinden kann.

Unter Wirthschaftsplan versteht man aber die Beftimmung der in Anwendung zu bringenden Betriebsarten, oder die Feststellung des Systems, nach welchem ein Revier behandelt werden soll, und insbesondere die Anordnung der Hauungen und Kulturen.

Wenn es schon bei ber Landwirthschaft nicht gut ift, planlos zu wirthschaften, wo man doch alle Jahre neu ein= lenken kann, so muß die Planlosigkeit bei der Forstwirth= chaft noch sehr viel nachtheiliger sein, weil im Forsthaus= halte das, was heute geschieht, oft noch über hundert Jahre

hinaus seine Folgen äußert, und babei immer bas Eine durch's Andere bedingt wird. Welche Unordnung kann und muß hier entstehen, wenn der Betrieb von den indivibuellen Ansichten des jedesmaligen, vielleicht oft wechselnsden Berwaltungspersonals abhängt, wenn der Eine diese, der Andere jene Lieblingsides hat und verfolgt! Es ist besser, ein bestimmtes System consequent durchzusühren, wenn es auch nicht gerade daß allerbeste ist, als oft von einem zum anderen überzugehen.

Wie bereits bemerkt, wird es bisweilen angemessen sein, ben Wirthschaftsplan auf eine lange Reihe von Jahres hinaus zu entwersen, bisweilen wird man sich aber
auch auf eine viel kurzere Zeit beschränken mussen. Mag
es indes rathlich erscheinen, ihn für eine längere oder kurzere Zeit zu bestimmen, so ist doch behuss des Wirthschastsplanes in jedem Falle eine Eintheilung des Waldes in
kleinere Räume — die man Abtheilungen nennt — nothwendig.

# Erftes Rapitel. Bon ber Gintheilung eines Walbes.

S. 235.

Borlaufige Bemertungen.

Wenn man einen Walb in so vicle Schläge eintheilt, als man Jahre für ben Umtrieb geset hat, bann auch die Reihenfolge ber Schläge bestimmt und nachher in jedem Jahre ben an ber Reihe stehenden Schlag abhaut, so kommt

man genau in ber gefesten Zeit herum und ift in Bezug auf die Flache ber nachhaltigen Benutung gewiß.

Dieß erkennend, verfuhr man zu jener Zeit, wo man anfing, die Wälber spstematisch zu behandeln, auf die eben beschriebene Weise. Aber nur bei Nieder= und Mittelwald sind bergleichen specielle Schlageintheilungen anwendbar und selbst bei biesen nicht immer — bei Hochwald aber fast niesmals — räthlich.

Man verwarf baher die Flächeneintheilung und sette an ihre Stelle die Holzeintheilung; das heißt, man suchte den Holzertrag zu erforschen und so zu vertheilen, daß eine möglichst gleichförmige Benutung erlangt würde. Dieses Bersahren zeigte sich aber bald eben so mangelhaft und noch gefährlicher als das erste, weil Niemand den wahren Ertrag genau zu erforschen im Stande ist.

So fam das ganze Forsttarationsgeschäft in Mißcredit; man erfannte, daß die Flächeneintheilung zwar Sicherheit, aber große Ungleichheit des Ertrags und sonst
noch vielerlei Uebel mit sich führte, die bloße Schätung
aber keine Sicherheit gewährte, und badurch ging das Verstrauen zu den Forsttarationen verloren. Beide Nachtheile
werden indessen vermieden, wenn man Flächeneintheilung
und Ertragsschätung bergestalt miteinander verbindet, daß
bas Gute von einer jeden benut, das Nachtheilige aber
vermieden wird. Zu dem Ende sind nun zunächst gewisse
Eintheilungen der Walbssächen zu machen.

S. 236.

Eintheilung in Birthichaftsbezirke.

Richt immer ift ein Forftrevier nach Boben, Solgart

und Holzbeschaffenheit so gleichartig, daß überall einerlei Behandlung stattsinden kann. In dieser Gegend des Rewiers ist vielleicht der Hochwald und in jener der Riedermald am räthlichsten; in dem einen Reviertheile ist für eine gewisse Holzart ein hoher Umtrieb gut, und in dem anderen crreicht die nämliche Holzart nur ein geringes Alter 2c.

Wenn nun ein Revier so ungleichartig ift, baß versschiedene Betriebsarten und Umtriebe darin statisinden mussen, so sind zunächst diesenigen Theile herauszusuchen, welche einerlei Behandlung vertragen oder fordern. Diese besonderen Theile geben die erste Grundlage zur Bildung der verschiedenen Wirthschaftsbezirfe, unter welchen solche Partieen des Waldes zu verstehen sind, die einerlei Hiebsalter und Behandlung gestatten, unabhängig von den anderen Reviertheilen bewirthschaftet werden können und — wenn auch noch nicht schon jest, doch wenigstens fünstig — eine selbsiständige, in sich geschlossene Schlagsührung zulässig machen und sonach gewissermaßen kleine besondere Reviere bilden.

Natürlich muffen aber meift noch mehr Wirthschaftsbezirke gebildet werben, als es die Ungleichartigkeit des
Waldes und die Verschiedenheit des Betriebes fordern.
So muß man z. B. schon zur Erleichterung des Holzabsabes mehrere Wirthschaftsbezirke bilden, damit die Schläge
in verschiedenen Gegenden eines Reviers geführt werden
können, muß dahin trachten, keine größeren Schläge zu
veranlassen, als es für den Wiederanbau und Nachwuchs
gut ift zc.

Bas die Größe ber Wirthschaftsbezirke anlangt, fo ift biefelbe von bem Klima, bem Terrain, ben Holzarten, bem

Umtrieb 2c. so abhängig, daß sich nicht füglich etwas AUgemeines darüber angeben läßt; doch dürfte es unter ben gewöhnlichen Berhältnissen rathsam sein, sie in Fichtenrevieren nicht über 250 Acer groß zu machen.

#### S. 237.

Eintheilung der Birthichaftsbezirte in Schlagpartieen oder Perioben-

Mit ber Sonberung eines Walbes in Hiebszüge und Wirthschaftsbezirke ist indeß das Werk der Eintheilung nicht beendigt, sondern es muß noch eine weitere Zerfällung in Abtheilungen erfolgen, b. h. in Räume, welche eine gewisse Anzahl von Jahresschlägen enthalten. Man faßt zu dem Ende beim Hochwald 20 Jahresschläge zusammen und nennt eine solche Anzahl von Schlägen Schlagpartie ober Periodenstäche.

Bei der Eintheilung des Waldes in Wirthschaftsbezirfe und Periodenstächen sind die schon vorhandenen Begränzungsgegenstände, z. B. Gewässer, Schluchten, Wege 2c., zu benuten, insosern dieselben als sicher und zwedmäßig gelegen erscheinen; sehlen solche Begränzungslinien, so mussen sie hergestellt werden, wobei es dann rathsam ist, die Abtheilungen allenthalben, wo es das Terrain gestattet, regelmäßig zu formiren, außerdem aber dem Terrain anzupassen
und so zu gestalten, daß sich dasselbe gleichsam in ihnen
ausspricht. Das Terrain ist bleibend, die Bestandverhältnisse aber sind vorübergehend, und eine auf jenes begrünbete, zwedmäßig ausgesührte Flächenabtheilung eines Walbes wird ihren Nuten behalten und immer eine neue Anwendung gestatten, die Wirthschaftsart mag sich später noch

so sehr verändern. Auch die Größe der Abtheilungen ist gleich jener der Wirthschaftsbezirke von den dort erwähnten Gegenständen abhängig, dürste aber bei Fichten nicht wohl über 50 Acer betragen. Lassen sich bei der Formation der Abtheilungen Rechtede andringen, so ist das sowohl für die Construction der Karten, wie für die Flächenderechenungen vortheilhaft.

#### S. 238.

## Ginrichtungszeitraum.

Reben ber Alachenabtheilung eines Forftes banbelt es fich junachft um bie Bestimmung bes Beitraumes, für melden man die wirthschaftlichen Borkehrungen entwerfen und feststellen will. Früher mahlte man hierzu-gewöhnlich bie Bahl ber Jahre, welche man fur bie vaffenbfte Umtriebezeit bielt. Da indeß nicht nur bei ben verschiebenen Betriebearten verschiedene Umtriebe nothig werben, sondern ba biefer Kall - 1. B. bes Bobens halber, ber Bedürfniffe mes gen u. f. w. - auch bei einerlei Betriebsart vorfommen fann, fo wird eine Beranftaltung erforberlich, mittelft beren man die verschiebenen Umtriebe neben einander aleichfam in einen Rahmen bringen und nach bestimmten Zeitabschnib ten übersehen fann. Man nannte biefen Rahmen Ginrichtungszeitraum, theilte ibn in Kacher, bie ben Berioben entsprachen, und entwidelte nun innerhalb biefes Apparates bie Wirthichaftsmaßregeln. Daß hierbei Umtrieb und Ginrichtungszeitraum bisweilen zusammenfielen, mar natürlich, an und für fich bleiben es aber von einander unabhängige Das, was man burch fie erftreben will, ift jeboch neuerlich baburch noch bestimmter ins Auge zu faffen gefucht worden, bag man erörtert, wie die jur Abholgung Cotta, Grundrig ber Forftwiffenfchaft.

bestimmte Flace (beziehentlich die wirklich abgeholzte) sich zur Gesammigröße des betreffendes Forstes verhalt, und welches Hiebsalter (welcher Durchschnittsumtrieb) sonach dann wirftich in Anwendung gebracht wird. Der Betrag dieser jeweiligen hiebs- oder Berjüngungsstäche bietet eine ungemein
werthvolle Unterlage, einerseits zur Beurtheilung des Zustandes eines Forstes, andererseits zu jener der Forsteinrichtung und ihrer Ergebnisse.

Ift erft im Allgemeinen eine angemeffene Bertheilung und Reihenfolge ber Bestänbe erlangt, so wird ce bann leichter, in jedem Birthschaftsbezirf zu dem Umtrieb überzugeben, welcher baselbst für ben passenbsten zu erachten ift.

Rimmt man 3. B. in einem Wirthschaftsbezirke, wo ein 80jabriger Einrichtungszeitraum mit 20jahrigen Periosben bestanben hat, nach 80 Jahren anstatt 20, für bie Zustunft 25 Schläge in jeber Schlagpartie an, so geht baraus ein 400jahriger Umtrieb hervor; setzt man bagegen 30 Schläge fest, so folgt baraus ein 420jahriger Umtrieb 2c.

Schwerlich werben aber nach Ablauf bes ersten Einrichtungszeitraumes die Bestände allenthalben gerade basjenige Alter haben, welches man verlangt, sondern dieses
kann oft nur erst später und nur nach und nach erreicht
werden. Wenn alsdann die Rachkommen sinden, daß bei
unserer Flächeneintheilung ein ungleicher Ertrag in die Perioden kommen würde, weil die Schlagpartieen der Fläche
nach gleich, der Bodengüte und der Vorrathsmasse nach
aber ungleich sind, so steht es ja ganz bei ihnen, in demselben Berhältniß mehr oder weniger Jahre für eine Schlagpartie zu sehen, in welcher der Boden und die Bestände
schlechter oder besser sind.

# gweites Kapitel. Bom Sanungsplane.

### S. 239.

#### Erflärung.

Bei ber Bewirthschaftung eines jeben Walbes, bie nicht in's Blaue hinein betrieben und bem Zufall überlassen werben soll, muß ein die Zukunft umfassender Plan zum Grunde liegen und zu verfolgen gestrebt werden.

Man nennt dieß ben Hauungsplan, versteht darunter die Anordnung der Hauungen auf eine Reihe von Jahren hinaus und hat bei ihm den Zweck, thunlichst bald und mit möglichst geringen Opfern den jezigen Zustand eines Waldes in jenen aufzulösen, welchen man als den normaslen, oder wenigstens wunschenswertheren, betrachtet.

## S. 240.

## Erforderniffe.

Ganz wesentlich ist es, bei ber Aufstellung bes Hausungsplanes zunächst zu unterscheiben, in wie fern ber im vorstehenden S. erwähnte Uebergang zu einem normaleren Zustande bald, und gleichsam unmittelbar, oder erst nach und nach und mittelbar, geschehen kann. Denn bekanntlich sind manche Forste so beschaffen, daß nichts behindert, sie als dem Normalzustande nahe stehend zu betrachten, während andere einer solchen Zerrüttung unterliegen, z. B. so verdorbenen Boden, so unsichere Bestände 2c. haben, daß zunächst nur allgemeine vorbereitende Maßregeln ergriffen werden können, und man der Zufunst das Beitere überslassen muß.

#### S. 241.

#### Beitere Betrachtung.

Da bie Berdorbenheit eines Waldes nicht nur fehr groß, sondern auch ungemein mannigsaltig sein kann, so läßt sich nicht für jede Abstufung derfelben gleichsam im Boraus das bei der Hiebsregulirung einzuschlagende Berfahren bezeichnen, sondern es muß dieß nach den jedesmaligen besonderen Källen eingerichtet werden.

Bei allen Walbungen, beren Boben- und Bestanbsverhältnisse eine gewisse Sicherheit barbieten, steht indes ber Aufstellung eines Hauungsplanes für eine längere Reihe von Jahren hinaus nichts im Wege, und sie ist hier um so mehr am rechten Orte, als man nur bann, wenn die Zufunst eines Walbes von hohem Umtrieb auf drei und mehr Perioden hinaus in's Auge gesast wird, über die vorzunehmenden Hauungen und sonstigen Wirthschaftsmaßregeln mit ber wünschenswerthen Uebersichtlichseit urtheilen und den Ertrag der späteren Zeiträume auf eine angemessene Art becken kann.

#### S. 242.

#### Regeln.

Durch die in den §8. 236 und 237 erörterte Eintheilsung in Wirthschaftsbezirke und Periodenstächen ist das Fachwerk zum Hauungsplane gegeben; was nun die Ansordnung der Hauungen und die Vertheilung der Flächen an die verschiedenen Perioden anlangt, so muß hierbei mit Verücksichtigung der über Schlaganordnung geltenden Resgeln versahren, vor Allem aber darauf gesehen werden, daß die Bestände nach und nach in eine richtige, gegen die

atmosphärischen Einwirfungen am meisten sichernbe Reihenfolge kommen, und die unwüchsigen Hölzer balb, die besseren bagegen erft später zum Siebe gelangen.

Bei Hochwalbungen erfordern hierbei die zweite und bie britte Periode die meifte Aufmerksamkeit und Berudsstätigung, weil man bei ihnen fast Alles nehmen muß, wie es ist, während man bei den übrigen Perioden Vieles besliebiger und so gestalten kann, wie es eben am besten in ben Plan past.

## \$. 243.

## Berftellung des Sauungsplanes.

Da es bei bem Entwerfen eines Hauungsplanes viele, nicht felten einander gerabe entgegenftebenbe Rudfichten giebt, bie fich oft fo fehr burchfreugen, bag man nur bann einen vollständigen Ueberblick zu erlangen im Stande ift. wenn man ben gangen Blan bilblich vor fich bat, fo geichnen wir benfelben erft gur Brobe auf eine Karte und geben babei nicht nur bie Holzarten burch bie für fie gewählte Farbe, sonbern zugleich auch die Berioden durch die Starke ber Farben bergestalt an, bag bie buntelfte Karbe bie erfte, und die lichteste die lette Berlode bezeichnet. Ein solches Bilb bient vorzäglich mit zur Brufung bes Hauungsplanes, welcher fich am besten baraus überfeben läßt. Ein besonders anschauliches und überfichtliches Bilb ber Wirthschaftebegirte lagt fich aber auch baburch gewinnen, bas man nur bie Grangen ber Birthichaftstheile auf einer Rarte farbig bezeichnet, ben Gang und bie Richtung, welche bie Hauungen nehmen follen, aber burch Pfeile angiebt.

Der beste hauungsplan wurde aber feinen Werth

haben, wenn man die gemachten Abtheilungen nicht zu jeder Zeit auch im Walbe auffinden könnte, weßhalb sie dort sichtbar und dauerhast bezeichnet und begränzt werden müssen. Da, wo das nicht durch ohnehin unveränderliche natürliche Abtheilungsgränzen geschehen ist, sind deshalb künstliche herzustellen, was durch die Anlage sogenannter Schneißen geschieht, d. h. etwa 5 Ellen breit durchgehauener und holzleer erhaltener Linien. Diesenigen solcher Abtheilungsgränzen, welche die Flankenlinien der Hiebszüge bilden und gewöhnlich mit Wirthschaftsstreisen vereinigt werden, psiegt man Flügel oder Stallungen zu nennen.

#### S. 244.

## Bon ben Birthichafteftreifen.

Wenn man die Zerfällung eines Revieres in mehrere Wirthschaftsbezirke als vorzüglich wichtig und nothwendig betrachten muß, zur Begränzung dieser besonderen Wirthschaftstheile aber die durch Schluchten, Wiesenzüge und derzgleichen gegebenen natürlichen Linien oft nicht ausreichen, sondern durch fünstliche ergänzt werden müssen, so verdient die Herftellung von dergleichen Linien eine wesentliche Aufmerksamkeit. Bis jest ist es nicht gelungen, den Iweck besser zu erreichen, als durch die Anlage sogenannter Wirthschaftsstreisen. Unter diesen sind holzleere Streisen zu verstehen, an deren Säumen hin die angränzenden Bestände Randbäume bilden können, welche bekanntlich nicht nur den Winden und Stürmen widerstehen, sondern auch die ausetrocknehen Sonnenstrahlen und Luftzüge abhalten.

Die Breite solcher Streifen richtet sich nach dem Klima, Terrain, Boben und hauptsächlich nach der Holgart, bergestalt, daß diese Streisen eigentlich um so breiter sein solleten, je längeres Holz man zur Zeit der Haubarkeit zu erzwarten hat; keines Falles aber dürsen sie — wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen — unter 20 Ellen breit sein. Lassen sie sich mit Wegen vereinigen, so ist es für die letztern sehr vortheilhaft, da der freiere Luftzug bewirft, daß sie leichter austrocknen und sich überhaupt bester erhalten. Auch können diese Streisen oft noch zur Grasnuhung, zur Pflanzenerziehung, zu Triftzügen, zu Holzniederlagen ze. benutt werden.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß man dieselben nicht auch in schon erwachsenen Beständen sofort anlegt, da sonst der Zweck der Erziehung von Randbäumen versehlt und mancher Rachtheil, den man eben vermeiden will, herbeigeführt werden würde, und das Aushauen und Anslegen solcher Streisen darf daher nur in jungen Hölzern geschehen, die sich noch nicht gereinigt haben, und da, wo ohnehin Abtriebe erfolgen.

## S. 245.

# Bon ben Anhieberaumen.

Bahrend die Birthschaftsstreisen bazu bienen sollen, bas Isoliren ber Wirthschaftsbezirfe zu ermöglichen, ist in Nabelholzsorsten bisweilen noch eine andere, ähnliche, wenn auch nur vorübergehende Naßregel nothwendig. Es sinden sich nämlich bisweilen Bestände, beren Form oder Ausbehnung es wünschenswerth macht, sie unerachtet ihres gleichen Alters, der Siebsfolge halber, und um für die Jufunft eine nachtheilige Gleichsbrmigkeit zu beseitigen, doch in ganz verschiedenen Zeiträumen und zwar so zu benutzen,

bas ber gegen Abend gelegene Theil früher als ber gegen Morgen gelegene zum Abtriebe gelangt, und mithin gefährliche Aufhauungen zu befürchten find.

Saben bergleichen Bestände bereits ein höheres - 1. B. mehr als 30jahriges - Alter erreicht, fo ift gewöhnlich nichts mehr an ihnen zu thun; find fie bagegen noch iuna, fo laffen fich Bortehrungen treffen, um fie in ben paffenben Beitraumen zu benugen. Dieß geschieht burch bas Anlegen fogenannter Anhieberaume ober Sicherungs= ftreifen, unter welchen Linien ju verfteben find, burch welche man bie Bestände ba trennt, wo bereinft ein Anbieb erfolgen foll. Eine Breite von brei bis vier Ruthen genügt in An ihnen hin bilben fich ebenfalls Randbaume, ber Regel. bie ben anftogenden Bestand ichugen und es fo möglich machen, g. B. ben nach Morgen gelegenen und zur Flache ber zweiten Beriode bestimmten Theil eines Bestandes in biefer Beriode überzuhalten und bagegen ben anftogenben gegen Abend gelegenen und ber britten Beriode überwiesenen Theil in biefer Beriobe, ohne Gefahr fur bie bahinter liegenbe Flache ber zweiten Beriobe, abzutreiben.

Um die erfolgte Flächeneintheilung im Walbe sicher zu stellen, ift es nothwendig, an den Abtheilungsgränzen und besonders da, wo Schneißen sich kreuzen, Marken anzubringen. Es geschieht dieß am besten durch das Einsehen dauerhafter Steine, die mit einer fortlaufenden Nummer bezeichnet werden und Sicherheitssteine heißen. Sie dienen besonders als Anknupsepunkte für alle späteren Ab- und

Rachmeffungen und find vorzüglich auch bann von Rupen, wenn es fich barum handelt, neue Karten zu conftruiren.

## 8. 247.

## Solufbemertung.

Der Rußen einer bestimmten Balbeintheilung ist — birect wie indirect — viel größer und folgenreicher, als Manche glauben. So erleichtert sie es 3. B. sehr, ben Zustand eines Balbes wieder aus's Reue zu erörtern und zu übersehen, giebt dem Forstverwalter nicht nur Anleitung zum zwed- und ordnungsmäßigen Anlegen der Schläge, sondern zwingt ihn gewissermaßen zu demselben u. s. w. Ueberhaupt aber lenkt und führt sie den ausübenden Forstsmann — ihm oft selbst undewußt — nach und nach auch in anderen Hinsichten zu einer gewissen Ordnung und Resgelmäßigkeit beim Forstbetriebe.

Gleichwohl ift eine berartige Eintheilung nicht nur an fich bisweilen unwillfommen, sondern es unterliegen namentslich auch die Mittel zu ihrer Ausführung, z. B. die Schneissen, die Birthschaftsstreisen u. s. w., oft vieler Anseindung, wie dieß bei allen Dingen der Fall zu sein pflegt, die von dem Gewohnten abweichen.

Der Widerwille gegen eine Einrichtung und Vorausbestimmung ber Wirthschaft im Allgemeinen erwächst wohl vorzüglich daraus, daß der Wensch sich lieber ungebunden, als beengt sieht, und daß es bequemer ist, nach den Eingebungen des Augenblickes zu handeln, als sich zu einer gewissen Consequenz und Ordnung angewiesen zu sehen. Der Unmuth gegen die Schneißen u. s. w. hat wohl seinen Grund theils darin, daß sie zu den Witteln und Folgen ber Einrichtung gehören, theils in bem Umftanbe, bag man fie an und für sich als schäblich und als eine Berschwends ung bes Holzbobens betrachtet.

Abgesehen bavon, daß der, welcher den Zweck will, boch auch die Mittel wollen muß, dis jest aber keine besseren Mittel zur Begränzung der Abtheilungen, Wirthschafts-bezirke und Periodenstächen bekannt sind, als die oben gesdachten, so waltet auch häusig noch eine große Ueberschäsung des Berlustes ob, den sie durch Berringerung der tragsbaren Fläche veranlassen sollen.

Die gewöhnlichen, nur einige Ellen breiten Schneißen schmälern durch die für sie verwendete Fläche den Waldsertrag gewiß auf keine Weise, weil die Wurzeln der nächsten Stämme den ganzen Flächenraum benuhen. Ju den Wirthschaftsstreisen wird allerdings eine größere Fläche ersorderslich, welche zum Theil keinen unmittelbaren Ruhen gewährt. Da, wo Wirthschaftsstreisen mit Wegen verbunden werden, verringert sich diese unbenuhte Fläche aber sehr wesentlich und ist auch an den Stellen, wo keine solche Verbindung stattsindet, für die Beeinträchtigung des Holzwuchses nicht halb so groß, als sie der Fläche nach erscheint, weil — wie ja jeder mit der Ratur des Baumwuchses Vertraute weiß — der stammfreie Raum den anstehenden Bäumen eine um so ungestörtere Ausbreitung der Wurzeln und Aeste gestattet.

## Drittes Rapitel.

# Bon ber Beschreibung ober Bestandsermittelung.

#### S. 248.

#### Borbemertung.

Benn die Eintheilung eines Balbes erfolgt, Birthschaftsplan entworfen und bie Flächenabtheilung ausgeführt ift, fo fann gur fpeciellen Bestimmung ber Behandlung geschritten werben. Es geschieht bieß zugleich mit einer Erörterung aller einzelnen Theile (Abtheilungen ober Unterabtheilungen) eines Revieres, und Diese Erörterung und Befdreibung, ferner bie Bestimmung ber Bewirthschaftung und endlich bie Ertragsermittelung geben gleichsam Sand in Sand. Man fann babei mehr ober weniger fveciell verfahren, und fann bie Ertrage = und Wirthschafte. bestimmung auf alle Orte ausbehnen, ober nur auf jene erftreden, welche fur Die nachsten Jahre in Frage tommen. In fo fern bie Beit- und Gelbmittel es gestatten, ift bas Erftere munichenswerth, weil die Resultate biefer Unterfuchungen einander ergangen und fo nicht nur fur ben, welcher bie Arbeit ju fertigen, sondern auch fur ben, welder fie ju prufen, wie endlich fur ben, welcher ihre Beftimmungen in Ausführung ju bringen hat, ein nubliches und wichtiges Anhalten gewähren; boch fann eine specielle Bestandsbeschreibung allenfalls erspart und mehr auf bie Angabe ber Altereflaffe und bes Gutegrabes (Borrathgrades) eines feben Ortes beschränkt werben.

Das Gange biefer Arbeit nennen wir übrigens - je nachbem bas Geschäft wirflich beschreibend betrieben wirb,

ober nur in Refultatangaben besteht — Beschreibung und Taxation, ober Bestanbermittelung.

#### 6. 249.

Bas hierbei wefentlich in Betracht kommt.

Bei einer speciellen Beschreibung fommt in Betracht:

- 1) bie Größe,
- 2) ber Stanbori,
- 3) ber Solzbeftanb,
- 4) bie Bewirthschaftung und
- 5) bie Angabe bes Ertrages.

Die Größe ber Ab = und Unterabtheilungen ift mit Sulfe bes Flachenregisters ohne Schwierigfeit anzugeben.

Der Stanbort wird nach Maßgabe ber in ben §S. 225 bis mit 229 aufgestellten Gesichtspunkte, ber Holz-bestand aber nach ber Art bes Holzes, sowie nach bessen Alter und Beschaffenheit erörtert und beschrieben.

Wird von einer wirklichen Beschreibung ber Bestände abgesehen und nur beren Einschähung in die Klassentabelle mit Angabe des Holzvorrathgrades verlangt, so verfährt man hierbei nach den Grundsähen, welche in dieser Bezieheung vorstehend entwidelt wurden.

In Bezug auf bie Bewirthschaftung ift hauptsächlich zu bestimmen, was mit jedem Orte geschehen soll. In einer Abtheilung kommt oft Holz vor, welches nach Art, Alter und Beschaffenheit sehr verschieden ist und beshalb nicht auf gleiche Weise behandelt und noch weniger zu gleicher Zeit gehauen werden kann. In einer zur Fläche der ersten Periode gehörigen Abtheilung konnen z. B. Bestände liegen, die jest noch zur Fällung zu jung sind und

beshalb im angenommenen Einrichtungszeitraume gar nicht zum Abtriebe kommen. In der letten Periodenstäche hingegen können haubare Bestände vorhanden sein, die jest abgetrieben, schnell wieder angebaut und zu Ende des Einstichtungszeitraumes noch einmal benust werden sollen.

Das Alles und auch die Zeit und Art des erforderslichen Andaues hat der Taxator zu bestimmen und hiersburch den Wirthschaftsplan specieller anzugeben und zu entwickeln.

Bu bemerken ist übrigens hier noch, daß nicht alle Bestände in der Form und Größe beibehalten werden können, wie sie bei der Vermessung gefunden worden sind, sondern daß in Folge der stattgefundenen Eintheilung in Wirthschaftsbezirke und Periodenstächen und der nun bestimmt hervortretenden Bewirthschaftung es oft eben so thunlich ist, manche bei der Vermessung getrennte Restände zusammenzuwersen, als es bisweilen nöthig wird, früher vereinigte zu trennen. Deshalb ist nach der im Walde ersfolgten Beschreibung eine durchgängige Berichtigung und Umarbeitung der Flächenregister nothwendig.

Ueber die Ermittelung des Ertrages und beffen Angabe wird im folgenden Rapitel gehandelt werben.

#### Biertes Rapitel.

# Bon ber Holzertrags-Ermittelung.

#### S. 250.

## Einleitung und Ueberblid.

Wenn von bem Solzertrage eines Balbes bie Rede ift, fo fann man unterscheiben:

- a) ben Ibealertrag,
- b) ben Rormalertrag,
- c) ben Realertrag und endlich noch
- d) ben Abgabefat ober Etat.

Unter Ibealertrag ist die Holzmenge zu verstehen, die ein Wald vermöge seiner Standortsverhältnisse bei der angemessenken Behandlung geben könnte, wenn keinerlei Calamitäten, als: Winds, Dusts und Schneedrüche, Waldsbrände, Hutung, Streunuhung, Insectenverheerungen, Diedsstähle u. s. w., einträten. Die meisten Ersahrungstaseln geben den Idealertrag an, denn man hat bei ihrer Ansertigung gewöhnlich vollkommene Bestände herausgesucht und ihren Vorrath berechnet, woher es auch kommt, daß bei unmodisiciter Anwendung dieser Taseln zu große Erträge erscheinen.

Unter Normalertrag verstehen wir benjenigen Holzertrag, welchen man unter Berücksichtigung ber vorgebachten Calamitaten von einem Walbe erwarten fann, wenn
bessen Bestands- und sonstige Verhältnisse gehörig regulirt
und normalmäßig beschaffen sind und so erhalten werden.



Meußerft felten aber find unfere Balbungen in einem folden Buftanbe, fonbern gewöhnlich fteben bie Altereflaffen in feinem richtigen Berhaltniffe, bie Solgvorrathe find balb größer, bald kleiner, als ber normale Zustand bedingt, die Bestanbe Schlechter, ale fie ben Orteverhaltniffen nach fein Das Bestreben bes Forftmannes muß follten u. f. w. nun allerdings babin gerichtet fein, ben Balb in einen regel- und normalmäßigen Buftand ju bringen; bis babin, wo biefes Ziel erreicht ift, hat man aber bald mehr, balb weniger zu entnehmen, als ber Normalzustand gewähren So hat man fich a. B. bann, wenn die haubaren Bolger mangeln, eine Beit lang mit einem fleineren Ertrage ju begnügen, mogegen ber Ertrag ber nachften Beit größer als ber Normalertrag ausfallen fann, wenn bie haubaren Bolgvorrathe unverhaltnismäßig groß finb. Der Ertrag. welchen ber Balb vermöge seiner bermaligen Beschaffenheit giebt, heißt nun ber Realertrag.

Berschieben vom Ertragsvermögen kann aber ber Etat ober Abgabesat für einen Wald sein; benn obschon ber Etat sich hauptsächlich auf das Ertragsvermögen gründen muß und von Zeit zu Zeit immet wieder in Einklang mit demselben zu bringen ist, so sind es doch im Grunde zwei verschiedene Dinge, die keinesweges immerwährend in Uebereinstimmung zu stehen brauchen. So kann z. B. eine ganz ungewöhnliche Gelegenheit, Bestände als Nutholz zu verwerthen, die außerdem zu Brennholz geschlagen werden müßten, ferner der Wunsch, den einen Wald jest vorzugsweise anzugreisen, um einen anderen um so mehr schonen zu können zu, sehr wohl veranlassen, für einige Zeit den Abgabesat höher oder niedriger zu stellen, als das Ers

tragevermögen und bie Rachhaltigfeit bieß eigentlich ge-ftatten.

Der Ibealertrag ist hier nur zur Bervollständigung ber Begriffe von Ertrag überhaupt mit aufgeführt, und bie Ersorschung bes Rormalertrages läuft hauptsächlich auf eine Erörterung und Berechnung ber Productionssähigkeit bes Standortes hinaus (versteht sich unter Zugrundelegung eines bestimmten Betriebsplanes). Sowohl der Ideal-, als der Normalertrag geben sonach das Material zu interessanten Bergleichungen ab, zwischen dem, was sein könnte, und dem, was sein sollte; am wichtigken bleibt indes doch die Ersorschung dessen, was wirklich zu entnehmen ist, d. h. des Realertrages, auf welche nun weiter einzugehen sein wird. Er ist vorzüglich vom Borrath und vom Zuwachs abhängig, auf deren Ermittelung es sonach am meisten ankommt.

#### S. 251.

Bon Erforschung bes Golgvorrathes.

Bei Ermittelung bes holgvorrathes eines Balbes läßt fich wirfliche Meffung und bloße Schätzung anwenden.

Wenn man einen Baum niederschlägt, bessen Schaft und Aeste in kleine Stude zertheilt, jedes Stud genau mißt und berechnet, ben Massengehalt der ihrer Kleinheit wegen unmeßbaren Zweige aber durch das Gewicht, oder durch Eintauchen in ein mit Wasser gefülltes Gesäß, berechnet, so erfährt man ben Inhalt bes gefällten Baumes.

Baume von gleicher Starte, Höhe und Form haben einerlei Inhalt; man tann also von gefällten, gemeffenen und berechneten Stämmen auf ben Inhalt noch ftehenber schließen, die gleiche Stärke, Höhe und Form mit ben berechneten haben, und hierauf grundet fich die Anfertigung und Anwendung von Erfahrungstafeln über den Rubikgehalt der Stamme, mittels deren man den Inhalt noch ftehender Baume durch Bergleichung finden fann.

Wenn man nun alle Stämme eines Bestandes einzeln mißt, ihre Inhalte mit hulfe solcher Tafeln bestimmt und bann Alles in eine Summe bringt, so erfährt man ben Gesammtinhalt bes ganzen Bestandes.

Da es aber unmöglich ift, in einem großen Walbe alles vorhandene Holz vom größten Baum bis zur kleinsten Pflanze herab zu zählen, zu meffen und zu berechnen, so sucht man durch kleine Plaze, die man Probepläze nennt, den Holzvorrath der Bestände zu erforschen, indem man dergleichen Plaze von bestimmter Größe absteckt, das darauf besindliche Holz zählt, mißt und berechnet, und alse dann vom bekannten Theile auf das unbekannte Ganze schließt.

Die Anwendung bieses Verfahrens bedarf jedoch groser Borsicht, da es ungemein schwierig ist, den Theil eines Bestandes herauszusuchen, welcher dem Durchschnitte des Ganzen völlig entspricht, weßhalb man durch die Probespiäte leicht zu fehr falschen Resultaten geführt werden kann.

Ueberhaupt aber ist es so schwer, und wenigstens nur mit so unverhältnismäßigen Weitläusigseiten und Kosten möglich, den Holzvorrath eines irgend bedeutenden Waldes genau zu erforschen, daß es räthlich erscheint, die Angabe des Holzvorrathes mehr durch Abschäung nach dem Augenmaße — nach Besinden unter Zuhülsenahme von Ersfahrungstasein — als durch Messung und Berechnung zu Cotta, Erundris der Forstwissenschaft.

bewerkftelligen. Ein Taxator muß beshalb bahin zu kommen suchen, baß er, wenigstens in ben gewöhnlichen Källen, ohne specielles Auszählen und Berechnen ziemlich genau zu beurtheilen vermag, wie viel Holz in jedem Bestande auf einem Acer enthalten ist; und zur Erlangung einer berartigen Fertigkeit sind Probeplate allerdings sehr zu empsehlen; auch lassen sich oft aus den bereits bekannten Ersträgen der neuesten Schläge, ober aus den Ergebnissen der burchgehauenen Schneißen zc. gute Anhaltepunkte erlangen.

#### S. 252.

## Bon Erforfdung bes Solzzuwachfes.

In jedem Jahre wird die schon vorhandene Holzmaffe von allen noch im Wachsthume begriffenen Theilen einer Holzpftanze mit einem neuen Holzring umlegt, aus den Anospen aber entwideln sich neue Längentriebe, und so vergrößert sich jede Holzpflanze nach ihrer Dide und Länge.

Wenn man nun die Stärke der Jahrestinge in allen Höhen und überhaupt in allen Theilen eines Baumes mißt und eben so die Längentriebe der Zweige, besonders der Hauptspitze, genau untersucht, so kann man daraus den bisherigen jährlichen Juwachs eines Baumes erforschen und unter Berücksichtigung der übrigen einschlagenden Verhältznisse zugleich auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf den künstigen Zuwachs schließen.

Man wurde aber boch oft sehr irren, wenn man annehmen wollte, der fünftige Zuwachs mußte dem jest gefundenen gleich sein; denn die Größe des Zuwachses ist sehr veränderlich und hängt von verschiedenen Verhältnissen und Bedingungen ab. Der Bumache bes Holges wirb veranbert:

- 1) burch bas Alter bes Holzes,
- 2) burch feinen Stanbort unb
- 3) burch anfere Ginwirfungen.

Das Bolg machft in feinen verschiebenen Altereverioben fehr ungleich zu, und babei hat jebe Solzart nicht nur an und für fich ihre eigenthumliche Progreffion, fonbern ber Boben und Standort überhaupt modificirt biefe auch noch auf fehr mannichfache Beife. Die Riefer jum Beifpiel machft in ben erften Jahren viel ftarfer als bie Richte, biefe bin= gegen fpaterhin mehr als jene. Die gewöhnliche Bachsthumsprogreffion wird aber oft fart verändert burch ben Der flache Boben 3. B. hemmt ben Bumache feuhzeitig; bei tiefgrundigem, maßig fruchtbarem Boben bingegen halt er lange an. Borguglich wirfen aber noch mancherlei Umftanbe und Berhaltniffe auf die Brogreffion bes Zuwachses, namentlich bie Behandlung und ber Sout gegen außere Beschäbigungen ber Beftanbe, benen biefe ausgesett find ic.

### S. 253.

# Beitere Betrachtungen.

Wenn man ben Holzvorrath eines Bestandes erforscht, bessen jährlichen Zuwachs ermittelt und die Zeit des Abstriebes bestimmt hat, so kann man daraus den kunftigen Ertrag bestimmen.

Gefest, ber Borrath ware in einer Walbabtheilung pro Ader 6000 Kubitfuß, ber jahrliche Zuwachs 400 Kubitfuß, und ber Abtrieb sollte nach 30 Jahren geschehen, so hatte man die, 3000 Kubitfuß betragende Zuwachsmasse zu ber 6000 Aubitsuß haltenden Borrathsmasse zu abbiren und mithin nach 30 Jahren in dieser Abtheilung pro Acer 9000 Aubitsuß zu erwarten.

Wenn es aber schon schwierig ift, ben Holzvorrath genau zu ermeffen, so ist es noch viel schwerer, wo nicht ganz unmöglich, ben Zuwachs richtig vorauszubestimmen, weil gar zu viele nicht vorherzusehende Dinge barauf einwirfen können.

Doch selbst in dem ganz unwahrscheinlichen Falle, daß Beides, der Borrath und der jährliche Zuwachs, vollsommen genau bekannt wäre, und man alle für die Zukunft einwirfende Wachsthumsverhältnisse auf's Schärsste erwogen und dadurch die jährliche Holzproduction auf den Kubiksuß richtig berechnet hätte, so würde der künstige Ertrag dennoch dieser Berechnung nicht ganz entsprechen, da die einzelnen Bäume wie die ganzen Bestände alljährlich auch wieder einen Abgang haben, der dem Waldbesiger nur zum Theil zu gute kommt und sich nicht berechnen läßt.

Dieser Abgang, welcher theils im Walbe versault, theils als Lescholz benutt wird, theils aus bem besteht, was gestohlen wird, ist im Ganzen oft sehr bedeutend und würde darum auch schon als ein Gegenstand ausgeführt worden sein, von welchem der Holzertrag mit abhängt, wenn die Größe dieses Abganges nur mit einiger Sicherheit zu ermitteln wäre. Da man aber über ihn keinerlei Norm angeben kann, so muß dieser Gegenstand lediglich dem Urtheile des Tarators anheim gegeben werden.

So viel geht aber aus bem Allen hervor und fann als unumftößliche Wahrheit gelten, daß die jährliche Holzvermehrung eines Waldes nie mit völliger Sicherheit zu erfahren ist, ba weber Zuwachs noch Abgang hinlänglich genau ersorscht werden können. Anstatt uns also auf muhselige und bennoch unnühe Zuwachsberechnungen einzulassen,
untersuchen wir zwar den Zuwachs, aber nicht um denselben für ganze Bestände künstlich zu berechnen, sondern
mehr um dadurch die künstlige Ergiedigkeit derselben im Augemeinen richtiger beurtheilen zu können, als es außerdem
möglich wäre, indem das äußere Ansehen der Bäume oft
ungemein täuscht, und die Jahresvinge bald einen größeren,
bald einen kleineren Zuwachs zeigen, als man erwartet
hatte.

Was ben Ertrag ber Blößen anlangt, so sind manche Forstmänner ber Meinung, die holzleeren Waldstächen dürften bei ben Ertragsbestimmungen nicht in Ansat kommen, benn Holz, welches noch gar nicht eristire, könne auch nicht angesett werden.

Wenn man aber bei ben Forstabschähungen nur bas wirklich vorhandene Holz in Ansat bringen durfte, so könnte auch überhaupt gar kein Zuwachs beachtet werden, benn alles Holz, welches kunftig erst wächt, existirt jest noch nicht, sein Wachsthum geschehe nun am vorhandenen Holze, ober auf freiem Boben.

Wird eine holzleere Walbfläche angebaut, so nimmt man an, daß sie zu ihrer Zeit einen Ertrag liefern werbe, und dieser ist in Anschlag zu bringen.

Ist die Beschaffenheit bes Bobens, der Lage und bes Alimas einer Balblose so wie ihre Fläche bekannt, und wird alsdann noch bestimmt, was für eine Holzart anszubauen ist, wann, und auf welche Art dieß geschehen soll, wie der Ort bis zur Fällungszeit behandelt werden muß,

und wann bie Berjüngung eintreten wirb, so fann man auch mit einiger Bahrscheinlichkeit angeben, wie viel Ertrag zu erwarten ift.

Da nun alle biese Bestimmungen bei bem Wirthschaftsplane gemacht sind, so ift dadurch zugleich auch bas Mittel zu den Ertragsansähen an die Hand gegeben, und der Taxator hat danach die Ansähe gutachtlich zu machen.

So gewiß es aber auch ift, baß weber ber Holzvorrath noch ber Holzvorachs sich mit Sicherheit ermitteln laffen, sondern man sich hierbei mit bloßer Annäherung zu begnügen hat, so unerläßlich bleibt es doch, daß man der Wahrheit wenigstens möglichst nahe zu tommen suchen mnß. Hierzu ist es nun gut, jede Betriebsart besonders in's Auge zu fassen.

## S. 254.

Ertragsbestimmung vom ichlagmeifen Dochwalbe.

Für diese bieten, neben der Abschätzung nach dem Augenmaße, Erfahrungstafeln ein gutes Anhalten und Mittel.

Durch ben Wirthschaftsplan ist die Zeit in bestimmte Abtheilungen gebracht, und zugleich angegeben worden, in welchem Zeitabschnitte jeder Ort benust werden soll. Da man aber jest noch nicht angeben kann, ob eine Abtheilung im Anfang, in der Mitte, oder am Ende der bestimmten Periode zum Abtriebe kommt, und da man überzbieß gewöhnlich auch mehr oder weniger Jahre an einer Abtheilung zudringt, so nimmt man bei den Ertragsberechnungen jederzeit die Mitte der Periode an, in welcher die Berjüngung geschehen soll.

Wenn 3. B. eine Hochwaldabtheilung in die zweite Periode geseht ist, so rechnet man, wenn jede Periode 20 Jahre enthält, zum jedigen Alter des Holzes noch 30 Jahre hinzu; ware aber der Abtrieb für die britte Periode bestimmt, so würde man 50 Jahre hinzurechnen mussen zc.

Bas man auch gegen dieses kurze Berfahren einwenben mag, die spissindigste Untersuchung und die Anwendung der besten allgebraischen Formeln werden und der Bahrheit eben nicht näher bringen.

Einer eigenen Erwähnung bedürfen hier noch die sogenannten Zwischennutzungen, unter welchen wir alle die Rutzungen verstehen, welche nicht bei und behuse bet Berjüngung eines Bestandes aus diesem bezogen, sondern von seiner Entstehung die zum Beginn seines Abtriebes aus ihm erlangt werden. Sie bestehen theils aus eigentlichen Durchsorstungen, theils aus dem Ertrage eingemischter, nach Art und Alter verschiedener Hölzer, theils aus absterbenden Stämmen ze.

Bas die Durchforstungen anlangt, so wirfen bergestalt viele nicht vorherzusehende Ereignisse auf ihre Ergiedigkeit ein, und es wird bei ihnen ein so schwer ober gar nicht zu controllirender Theil des Bestandes entnommen, daß die Bestimmung ihrer Erträge sehr schwierig und es in der Regel mislich ist, sie anders, als nach allgemeinen Durchsschnittssähen anzugeben.

Und auch selbst bann, wenn bie Durchforstungen — welche zwar bei richtiger, gehörig vorsichtiger Anwendung viel Gutes haben, im entgegengesetzen Falle aber auch große Nachtheile veranlassen können — nur für die nächsten 40 Jahre speciell ermittelt und angegeben werden, ist es

noch immer nöthig, bas ausübende Forstpersonal vor dem Mißgriff zu warnen, sich etwa nur an die Summe des veranschlagten Betrages halten und gerade diese erfüllen zu wollen. In Bezug auf die Räthlichseit und Ausbehnung der Durchforstungen sind die Bestände theils ihrer Ratur nach, theils durch die Einwirfung der umwohnenden Mensichen, ost so großer und schneller Beränderlichseit unterworfen, daß man sich in Ansehung des Zuentnehmenden nicht sowohl nach dem in Ansah gebrachten Ertrage, als vielmehr danach richten muß, was unter der sedesmaligen, augenblicklichen Sachlage als das Angemessenste erscheint.

Sind bei der Taration die Hauptnutungserträge mit zu hohen oder zu niedrigen Summen in Rechnung gestellt worden, so ergiebt sich der Fehler aus dem Wirthschafts-buche (dessen Einrichtung im dritten Abschnitt erläutert ist) und kann für den Wald leicht unschädlich gemacht werden; wird hingegen in Ansehung der Durchforstungserträge zweckwidrig versahren und ein zu starkes Quantum in Ansfah gebracht und wirklich entnommen, oder auch ein zwar nicht zu starkes, aber auf eine schädliche Art erlangtes bezogen, so zeigt sich das nicht in den Rechnungen, aber späterhin besto beutlicher im Walde.

## S. 255.

Ertragsbestimmung vom Riederwalde.

Bei ben Rieber- und Mittelwälbern kann eine specieke Schlag- ober Flächeneintheilung stattsinden, und biese ist dann als die beste Grundlage zur Ertragsbestimmung zu betrachten. Eine solche Flächeneintheilung läßt sich aber auf verschiedene Art bewirken, nämlich

- 4) burch unmittelbare Abtheilung so vieler Schläge, als man Jahre für ben Umtrieb gefest hat, und
- 2) auf die Weise, das man ermittelt, wie groß die alljährlich abzutreibende Fläche sein soll, und dann die einzelnen Schläge bis zum Betrag dieser Fläche nach Maßgabe der Bedürsnisse und der Beschaffenheit der Bestände alljährlich bestimmt.

Jebe von diesen Versahrungsarten hat ihr Gutes und ihre Mängel. Die erste gewährt ben Vortheil, daß kein Zweisel darüber entsteht, wo alljährlich geschlagen werden soll, bringt aber dagegen den Rachtheil, daß die eben vorliegenden Bedürsnisse bisweilen weniger erschöpfend befriebigt und die Bestände weniger angemessen benutt werden können, z. B. in bruchigen Gegenden, wo nur bei starkem Frost zu schlagen ist, wie er nicht jedes Jahr eintritt. Die zweite gewährt größeren Spielraum, macht indeß mehr besondere Abmessungen nothig und stort eine übersichtliche, sesse und ruhige Vorausbestimmung der Wirthschaftsvershältnisse, besonders auch der etwa nothigen Kulturmaßregeln.

Am besten ist es in ber Regel und erleichtert auch bie Ertragsbestimmung, wenn alle Schläge im Balbe abgetheilt und versteint werben, weil man bann ohne Beiteres weiß, wo gehauen werben foll.

Wenn babei bie Erträge in ben einzelnen Jahren auch ungleich ausfallen, ober bie Bedürfniffe einmal vorzugs- weise größer ober kleiner sind, so kann man nach Befinden über bie Schlaggränzen hinaus gehen ober von benselben zurücklieiben und zu seiner Zeit immer wieder einlenken und das Ganze boch aufrecht erhalten.

Bas die Ertragsanfaße felbst anlangt, so bleibt es

vorzuziehen, fie nach Maßgabe ber jebesmaligen örtlichen Erfahrungen ober auch nach den Ergebnissen, welche einige zu diesem Behufe abzutreibende Probepläte liefern, zu bestimmen. Uebrigens erfolgt beim Riederwalde die Controle zwischen Schähung und Ertrag in so kurzer Zeit, daß sich hier weit leichter und eher als beim Hochwalde eine ungenaue Schähung berichtigen läßt.

Aber sowohl beim Rieberwald von hohem Umtrieb, als beim Mittelwald, können durch Rachhiebe, durch Durch-forstungen und durch andere Beranlassungen auch Rusungen aus der Gesammtheit vorfallen, und diese find beß-halb neben den Saupinuhungen mit entsprechenden Summen in Ansah zu bringen.

## S. 256.

Ertragsbeftimmung beim Mittelwalbe.

Hinkotlich ber Schlageintheilung felbst gilt bei ben Mittelwälbern basselbe, was in bieser Beziehung bei ben Rieberwälbern gesagt worden ist; auch findet in Betress Unterholzes ein gleiches Verhältniß statt. Eine große Abmeichung entsteht aber durch die Ertragsbestimmung bes Oberholzes, welche noch schwieriger, bedenklicher und unzuverlässiger wie jede andere ist, da hier ebenfalls nur ein Theil benutt wird, der andere aber stehen bleibt, und nun Alles darauf ausommt, ob dieß auf eine richtige und augemessene Weise geschieht.

Man fann eine bestimmte Holzmaffe vom Oberholze eines Mittelwalbichlages entnehmen, ohne bag im Geringften etwas bagegen zu erinnern ware, und fann an bem nämlichen Orte eine und biefelbe Holzmaffe in einer Art

und Beife mablen, burch bie ber größte Chabe gefchieht. Es ift hier so viel einerseits von ben Renntniffen, ben inbivibuellen Anfichten, ja vom guten Willen bes Berwaltungspersonals und andererseits von ben Dertlichkeiten. Beftanbobeichaffenheiten und Beburfniffen abhanaia, bas Ertragebeftimmungen ber Mittelmalber haufig zu ben fcmierigften und miglichften Aufgaben geboren. Am gredmäßigften ericheint es indes noch, in Bezug auf bie Ertragsermittelung bes Unterholzes fo, wie bei reinem Riebermalbe, behufs jener bes Oberholges aber in ber Art zu verfahren, baß man (verfteht fich indes nur für den nachften Umtrieb) entweder speciell ermittelt, wie viel Oberholg. Daffe nach Maggabe ber eben vorliegenden Bestanbeverhaltniffe von jebem Schlage entnommen werben foll, ober bag man ju erörtern sucht, wie viel wohl im Durchschnitt ber gemeinjährige Bumache bes Oberholzes betrage, und von biefem bann ben verhaltnismäßigen Theil jum Siebe fteut.

De Unsicherheit und Ungewißheit barüber, wie benn aber ein Mittelwald eigentlich beschaffen und bestanden sein und bekandelt werden muffe, ist übrigens eins der mancherlei Bebenten, welche sich gegen die Mittelwaldwirthschaft in größeren und zumal in Staatsforsten überhaupt erheben laffen.

#### S. 257.

# Ertragsbeftimmung ber Plantermalber.

Auch ber Ertrag ber Planterwalber ift natürlich haupt- fächlich von ihrem Holzvorrathe, ihrem Zuwachse und ihrer Behandlung abhängig. Wenn aber die richtige Erforschung von Vorrath und Zuwachs schon in den schlagweise be-

handelten hochwalbern große Schwierigkeiten hat, so ift fie im Blanterwalde noch viel schwerer und truglicher.

Befindet sich der Wald in einem Bestandverhaltnis, das man als normal betrachten kann, und sind sichere Rackrichten über den disherigen Betrag der Naturalnutung vorhanden, so werden diese eine vorzügliche Unterlage für die Ertragsbestimmung geben können. Ist dagegen der Wald nicht in einem normalen Zustande, sondern muß er erst in diesen gebracht werden, dann kann die disherige Rutung zwar auch mit als Anhalten dienen, hauptsächlich wird man aber den Ertrags- oder Abgabesat aus der Erwägung einerseits der Productionsfähigkeit überhaupt und andererseits der Bestandsbeschaffenheit, wie sie nun eben vorliegt, herzuleiten haben.

#### S. 258.

Bon ber Ertragsermittelung bei Umwandlungen.

Bei der Ertragsermittelung folcher Forste ober Waldspartieen, welche von einer Betriebsart in eine andere umsgewandelt werden sollen, kommt es zunächst darauf an, zu erörtern und festzustellen, ob und wie lange sie noch in der früheren Art und Weise bewirthschaftet, oder ob sie sosort zu einer anderen Betriebsart übergeführt werden sollen — ob man z. B. einen Mittelwaldbestand noch 30 bis 40 Jahre lang als Mittelwald bewirthschaften, oder gleich von jest an als Hochwald fortwachsen lassen, oder abtreiben und neu andauen will.

Alle Fragen, welche in biefer Beziehung zu ftellen find, wird man zu erledigen, die verschiebenen Uebergangsund 3wischenzuftande fich zu vergegenwärtigen und bie ihnen entfprechenden Ertrage zu erforschen und zu reguliren fuchen muffen.

Hinsichtlich ber Flächen, welche bisher ganz unregelmäßig und planterweise behandelt wurden und nunmehr schlagweise bewirthschaftet werden sollen, wird es in den meisten Fällen am zwedmäßigsten sein, in der Art zu verfahren, daß man sie unter Annahme eines 60jährigen Einrichtungszeitraumes nach drei Perioden eintheilt und bann verfährt, wie solgt.

- 4) Zunächt findet auf der Fläche der III. Periode ein Läuterungshieb ftatt, bei welchem alles das Holz weggenommen wird, welches entweder nicht so lange auszudauern verspricht, dis die wirklichen Schläge dahin kommen (also 40 bis 60 Jahre), oder das so vereinzelt steht, daß es weder einen Bestand bilden kann, noch eine gedeihliche Kultur zwischen sich zuläst.
- 2) Nachbem die Fläche der III. Periode in dieser Weise durchhauen worden ist, beginnen die förmlichen Schläge auf der Fläche der I. Periode und werden hier im Hindlick auf die Boraussehung geführt und behandelt, daß man vom Beginn der Betriebsregulirung an gerechnet circa nach 60 Jahren eine nochmalige Verjüngung der Fläche beginnen will.
- 3) Auf der Fläche der II. Periode ruht für den Lauf der ersten 20 Jahre der Hieb so gut wie ganzlich, und es werden hier zunächst nur die Baume benutt, welche ganz schahaft sind und bald abzusterben drohen.
- 4) In allen Schlägen einer jeden Periodenfläche wird nicht nur bas vorfommende noch gute, gang junge

mußten ic., wohl veranlaffen, für einige Beit ben Abgabes fat bober au Rellen, als bas Ertragsvermogen und bie Rachhaltigfeit es eigentlich geftatten, und umgefehrt fonnen entacaengesette Berbaltniffe auch bie Annahme eines geringeren Etats, als ihn bas Ertragevermögen gulaßt, rathlich machen. Unerläßlich ift es aber freilich, baß eine folche Abweichung gehörig motivirt fein und man fich ihrer Kolgen ftets bewußt bleiben muß, es auch niemals, und am wenig-Ren auf langere Beit, ju einem größeren Migverbaltnis awischen bem Ertragevermögen und bem Etat fommen barf. Allenthalben und beständig eine Uebereinstimmung zwischen bem Etat und bem Ertragevermogen zu verlangen, mare aber gewiß um fo mehr unrecht, ale ber Ertrag ber Balber taufend Bufalligfeiten unterworfen ift, beghalb feine Ertragsermittelung auf vollfommene Richtigfeit Anspruch machen fann und eigentlich jeder Abgabefat eine Unnahme ift, bie gemiffermaßen probeweise eine Beit lang befolgt wirb, und über beren Richtigfeit man erft fpater und nachbem fich's aezeigt hat, in welchen Buftand bei einem folchen Etat ber Bald getommen ift, ficherer urtheilen fann.

Eine vielfache Erfahrung zeigt übrigens, daß, im Ganzen genommen, die meisten Forste einen nach Maßgab ber Standortsverhältnisse zwar verschiedenen, innerhalb derselben aber mittleren Ertrag gewähren; daß es, im Durchschnitt genommen, eben so wenig solche giebt, bei benen der Etat nachhaltig sehr hoch gestellt werden kann, als solche, wo er für lange Zeit sehr niedrig bestimmt werden muß; daß deßhalb ungewöhnlich hohe oder ungewöhnlich niedrige Etats die meiste Prüsung und das meiste Mißtrauen erfordern und daß es deßewegen auch rathsam ist, da, wo Zeit oder Mittel zu einer

förmlichen Betriebsregulirung und naheren Ermittelung fehlen, ober wo die Beschaffenheit des Waldes zu unsicher ift, um eine solche vorzunehmen, den Etat nach Mittelsahen auszuwerfen, bei denen, im Ganzen genommen, am wenigsten gesehlt und am ersten ein Revier durch das andere ausgeglichen werden wird.

Roch bedarf es vielleicht ber Bemerkung, daß bei Ries bers und Mittelwalbern, in benen nach einer bestimmten Schlageintheilung gehauen wird, ber für einen gewissen Zeitraum — 3. B. 40 Jahre — sich ergebende durchschnittsliche Ertragsansah dem einzelnen Jahresertrage keineswegs immer gleich sein wird, da die Schläge selten oder nie einen gleichen Ertrag liefern, hier aber doch das genommen wers ben muß, was der betreffende Schlag eben bietet, während man bei Hochwaldungen den Etat erfüllt, ohne für den Augenblick zu untersuchen, welche Fläche dazu erforderlich ist.

#### S. 261.

## Weitere Betrachtungen.

In so fern die Zeit und die Mittel einerseits und die Beschaffenheit der Wälber andererseits es gestatten, halten wir für räthlich, bei neuen Abschähungen die Ertragsermittelungen in der vorstehend angedeuteten Weise zu bewirken, um so die Hauptunterlagen zur Etatsbestimmung
zu erlangen. Indeß giebt es auch noch andere Hülssmittel,
um sich Ausschlässe über das Ertragsvermögen zu verschafsen, und zu ihnen rechnen wir ganz wesentlich die Benutzung des Anhaltens über Ergiebigseit, welches sich aus den
Resultaten der zeitherigen Abnutzung entnehmen läst. Wenn
nämlich seit der ersten Bestandsermittelung 40, 20 und
Cotta, Erundris der Vorstwissenschaft.

noch mehr Rabre verfioffen find, wenn man Die Solamaffe kennt, welche in diefer Beit aus einem Balbe entnommen worden ift, und wenn bie von 40 gu 40 Jahren ftattfinbenben neuen Bekanbermittelungen erfeben laffen, wie fich Die Altereflaffen babei gestaltet haben, fo liegen in Diefen beiben Dingen hochft werthvolle Materialien zur Beurtheilung ber Ertragsfähigfeit. Denn wenn 2. B. ein Balb im Berlauf von 30 Jahren gemeinjährig 2000 Rormalklaftern lieferte, wenn babei bie Alteroflaffen in richtigem Berbaltniffe. blieben ober in baffelbe famen, und man zugleich überzeugt fein fann, bag meber vorzugeweife bie guten Bestanbe geichlagen, noch Blanterungen vorgenommen worben find, fo last fich gewiß mit allem Rechte folgern, bag jene Abgabe von 2000 Rlaftern angemeffen war und nach Befinden ber Umftanbe auch ferner beibehalten, ober biefen Umftanben gemaß, und zwar nur nach einer allgemeinen Beurtheilung berfelben, anderweit bestimmt werben fann. Die Erfahrungen über bas Korsteinrichtungswefen, welche wir zu maden Belegenheit hatten, haben in biefer Begiehung fo unaweideutig gesprochen, und bas von der stattgefundenen Abnubung und ben Altereflaffenverhaltniffen zu eninehmenbe Moment fur bie Ertrage- ober, wie wir hier einmal fagen wollen, Etatobestimmung als fo gewichtig erscheinen laffen, daß mit Sulfe biefer beiden Kaktoren mauche umftanbliche und ichließlich boch nicht zuverlässigere Ertrageberechnung erspart werben fann, weßhalb es benn auch in Sachsen habin gefommen ift, bag bei ben Forfen, von welchen ichen feit einem längeren Zeitraume Rachweisungen über die Abnubung und über bie Klaffenverhaltniffe vorliegen, man van ben Ertrageberechnungen auf zwei und mehr Perioden binaus meistentheils absieht, ben Etat nur von 40 zu 40 Bahren, und zwar wefentlich nach allgemeinen — versteht sich aber auf die vorhandenen Unterlagen gegründeten — Betrachtungen bestimmt und, nachdem das geschehen ift, dann die Orte aussucht, welche nach Maßgabe des bestehenden Betriebsplanes und der Beschaffenheit der Bestände, in der nachsten Zeit zum hiebe zu bringen sein werden.

Als zwedmäßig hat fich aber auch noch folgendes abs gefürztes Berfahren bewährt.

Die Eintheilung bes Balbes in Wirthschaftsbezirfe und Abtheilungen - welche bei jeber Betrieberegulirung unerläßlich ift - erfolgt auf bie gewöhnliche Weise; auch wird für jeben Wirthichaftebegirt bestimmt, welche Betriebsart und hiebsfolge ftattfinden foll und welches Siebsalter (Umtriebszeit) für jest bas angemeffenfte fein burfte und begbalb vor der Sand gelten foll. Eine specielle Befchreibung wird nicht, fondern nur ein Klaffen = ober Bestande= regifter gefertigt; bie Ertrageermittelung ber fpateren Beite räume bleibt ebenfalls weg, und man beschränkt fich auf eine Ermittelung für bie nachfte Beit, etwa bie nachften 40 Jahre. Für jeben Wirthschaftsbezief wird aber nicht nur erwogen und festgesett, wie er im Allgemeinen zu behandeln fein dürfte, sondern namentlich auch ausgeworfen, wie viel nach Maggabe der für ihn zunächst anzunehmenden Umtriebszeit, bes gegenwärtigen Buftanbes ber Beftanbe und ber etwa sonst einschlagenben Berhältnisse in den nächsten 40 Jahren an Flache jur Berjungung fommen foll. Flache wird hierauf so ausgesucht, wie der aufgestellte Hauungeplan und die Beschaffenheit ber Bestande es etheischen, und bierauf fpeciell abgeschapt. Auf die Weife

verfährt man mit allen Birthschaftsbezirken und refp. Abtheilungen, ermittelt außerbem noch die Zwischenbenutungen
und formirt so ben Ertrag für ben eben vorliegenden Zeitraum.

Dieses Berfahren gewährt wenigstens die Sicherheit, bas die Ertragsbestimmung wesentlich auf die Fläche basirt ift, daß man stets in klarer Uebersicht der Rlassenverhältenisse bleibt und daß die Individualität eines jeden Birthschaftsbezirkes hervorgehoben und berücksichtigt werden kann.

#### S. 262.

## Bom Bonitiren ber Bolgbeftanbe.

Als wefentliches Sulfemittel gur Beurtheilung ber Solzbestands - und Ertragsverhaltniffe bienen bie Aufstellungen ber Altereffaffen, von welchen S. 242 handelt, und auf eine berartige, von Beit zu Beit wiederholte Ermittelung ber Altereflaffen legen wir einen großen Werth. bloße Angabe berfelben liefert inbeg noch feine hinlanglichen Materialien zu ihrer Beurtheilung, fonbern es bebarf hierzu Wenn es fich aber auch einer Angabe ber Gutegrabe. barum handelt, ben Gutegrab ber Beftanbe ju erortern und au beftimmen (fie, wie man ju fagen pflegt, ju bonitiren), fo entsteht bie Frage, ob bie Beschaffenheit ber Bestanbe (ihr Schluß, Buchs und Gefundheitszustanb), ober ihr Bolgvorrath und Ertrag, angegeben werben foll, und ferner, ob man fich lediglich an die augenblickliche Erscheinung und ben jegigen Borrath halten ober auf eine Beurtheilung und Schätzung ber Butunft einlaffen will. Es ift bier Marheit und Borficht febr nothwendig, bamit nicht Dinge vermischt und als gleichbebeutend und julaffig betrachtet werben, bie es nicht finb. So fpricht fich im jebesmaligen Holavorrathe eines Ortes feinesweges immer auch beffen Ruftand und Beschaffenbeit aus, und eben fo fcwierig, bebentlich und in vielen Fallen unthunlich ift es, vom jesigen Buftand ober Borrath auf ben fünftigen und die bereinstige Ergiebigfeit ichließen zu wollen. Wenn man aber von einem folchen Bonitirungsgeschäft brauchbare Resultate erwarten will, muß man fich nothwendig junachft barüber enticheiben, welche Rudficht vorherrichen foll. scheibung wird baburch schwierig, bag bei ben jungen Drten die Beschaffenheit, bei ben alten aber die Solamaffe von mehr Interesse und Wichtigfeit ift, und man baber bei ben letteren bie Maffe, bei ben erfteren aber bie Beichaffenheit als leitenb betrachten möchte. Das Kur und Wiber reiflich erwogen, glauben wir uns inbeg boch bahin ausfprechen ju muffen, bag es im Bangen genommen - und besonders auch ber mehrfachen Unwendung halber, welche man von ber Renninis ber Bejammimaffe machen fann am zwedmäßigften ift, beim fogenannten Bonitiren ber Beftanbe ben augenblicklichen Holzvorrath als Grundlage und Richtschnur zu nehmen. Die verschiebenen Borrathe und baraus resultirenden Gutegrabe muffen übrigens nicht nur ein - fur allemal festgestellt, fonbern auch fur jebes ganb und beziehentlich für jebe Proving gleich fein, um fowohl bie Resultate ber von Beit ju Beit ju wieberholenben berartigen Aufftellungen mit einander vergleichen zu fonnen, als auch um für bie Beurtheilung ber verschiebenften Forfte einen und benfelben Dasftab zu haben. Es find babei Erfahrungs- ober Borrathetafeln ju benuten, aus welchen man gewiffe Ertragstlaffen bilbet, in die bann jeber Beftanb ohne minutiofe Beinlichfeit geseht wirb.

#### S. 263.

Weber die Ertragsermittelung burch bas Rugungsprocent.

3m 210. S. ermähnten wir, daß unter ben Taxationes methoben, welche von ber Birthschaftsbestimmung abstrabiren, nur auf bie Erforschung bes Holzvorrathes und Bumachfes Werth legen und nur aus biefen beiben Dingen bie Ertragsfähigkeit eines Balbes ermitteln und reguliren wollen, die Sundeshageniche am meiften hervorfteche. grundet fich auf die Unnahme, daß bei normaler Beichaffenheit eines Balbes beffen jahrlicher Bumache ben Abgabefat zu bilben habe, und baß aus bem Berhaltniß, welches amischen bem Vorrathe und bem jahrlichen Zumachse eines folden normalen Walbes bestehe (Rugungsprocent genannt), man einen Regulator für bie Ertragsfähigfeit aller nicht normalen Balber erlangen fonne: bergeftalt, bag, wenn man nad Maggabe bes vorliegenben Stanbortes und bes paffenben Umtriebes junachst ermittelt habe, wie groß ber normale Borrath und Bumache eines Balbes fein muffe, wenn man hierauf mit bem ersteren in ben letteren bivibire (bas Rugungsprocent erhebe), nun aber ben gegenwärtigen Borrath ("zeitlichen Borrath") eines Balbes gleichfalls erforsche und beffen Betrag mit jenem Rugungsprocent multiplicire), man die Summe erhalte, welche ber jebesmaligen Ertragsfähigkeit eines Walbes am meiften entspreche.

#### Fünftes Rapitel.

# Bon ben übrigen Arbeiten.

#### S. 264.

#### Borbemertung.

Bur Bervoustandigung ber Nachweisungen und Aufstellungen, die zu einer Forstbetrieberegulirung gehören und beren Ausführung und Fortbilbung erleichtern, bedarf es hauptsächlich noch

- 1) einer fogenannten allgemeinen Forftbeschreibung,
- 2) einer übersichtlichen Zusammenstellung der Orte, welche in der nächsten Zeit etwa den nächsten 10 Jahren zum Hieb und Anbau gelangen sollen (in so fern nämlich das, was in dieser Beziehung geliesert wird, sich nicht ohnehin auf einen so furzen Zeitraum beschränft),
- 3) einer Repfarte und
- 4) ber Borfehrungen gur Besorgung ber Rachtrage, welche in einem besonderen Abschnitte gu behandeln fein werben.

#### S. 265.

Bon der allgemeinen Forftbefchreibung. .

Aus dem früher Entwidelten ift zu erfennen, daß die inneren und äußeren Verhältnisse eines Waldes bei der Einrichtung und Abschähung desselben von großem Einstusse sind und die nöthige Berücksichtigung erhalten mussen. Es ist aber nicht genug, daß der Taxator diese Verhältnisse erforsicht und die Bewirthschaftungsmaßregeln barnach bestimmt, sondern es muß auch Eiwas vorhanden sein, wet-

aus jene Berhältnisse und ihr Einstuß auf die Einrichtung und Bewirthschaftung des Waldes ersichtlich werden. Die Ausstellung der dießsallsgen Berhältnisse ersolgt in der sogenannten allgemeinen Beschreibung. Sie soll eine Uebersicht über das Ganze der Einrichtung geben, eine Darstellung aller hier einschlagenden Berhältnisse gewähren, eine Ausseinandersehung der Gründe enthalten, welche zu den gestrossenen Bestimmungen Beranlassung gegeben haben, ihre Zwedmäßigkeit beurtheilen lassen, und endlich den Sinn und Geist bezeichnen, in welchem die Forstverwaltung bei der künstigen Bewirthschaftung zu handeln hat, so daß in Källen, wo die gegebenen Bestimmungen nicht mehr ausseichen, sich erkennen läßt, was zu thun ist, um in dem Sinne des Ganzen zu verfahren.

Die Betriebsregulirung einer Walbung läßt sich nicht ohne Kenntniß mancher äußeren Berhältnisse (3. B. ber Servituten und Gerechtsame) bewirken, und diese Kenntnißnahme muß also der Einrichtung vorausgehen; die vollstänzbige Beschreibung einer Waldung sett dagegen auch Bieles voraus, was erst durch die Einrichtung und Taration ermittelt werden muß, und die allgemeine Beschreibung kann deßhalb erst nach Bollendung der in den vorstehenden Kapiteln ausgeführten Geschäfte geliefert werden.

Biele Materialien zu berfelben, wie z. B. die Nachrichten von den Servituten, Gerechtsamen und von den Ansprüchen, welche an den Wald gemacht werden oder ihm zustehen, sind von den einschlagenden Behörden zu liesern, bas Uebrige bagegen muß der Taxator aufstellen.

Rachfolgendes Schema wird bas Formelle einer folden Befdreibung verfinnlichen.

# Allgemeine Befchreibung

vom

# N. N. Reviere.

entworfen

im Jahre N. N.

pon

N. N.

# Erftes Rapitel.

Lage, Größe, Gränzen, Klima, Terrain, Boben.

Zu welchem Landestheile, Gerichts und Rentamtsbezirke gehört das Revier, ingleichen zu welcher Oberforstsoder Forstmeisterei, zu welchem Forstamte 2c.? — Wann, durch wen, und nach welchem Maßstade ist die Vermessung erfolgt? — Resultat derselben, d. h. Angabe der Fläche. Ist das Revier zusammenhängend, oder besteht es aus einzelnen Theilen (Parzellen) und aus welchen? — In welchem Zustande besinden sich die Gränzen? — Wie ist das Klima beschaffen und wie wirkt dasselbe auf den Holzwuchs? — Wie sind die Terrainverhältnisse? — Welche Gebirgs arten und in welcher Verbreitung kommen sie vor, und wie ist überhaupt der Boden beschaffen? — Wie erscheint die Ertragsfähigkeit nach dem Standorte betrachtet?

Zweites Kapitel.

Rechteverhältniffe.

Ift bas Revier freies Eigenthum ober nicht, und welche Servitute, Gerechtsame und Observanzen haften auf bem-

felben ober ftehen ihm zu? — Borauf grunden fich biefelben und welchen Einfluß haben fie auf die Bewirthschaftung und den Ertrag? — Welche Betrachtungen laffen
fich hinsichtlich ihrer Ablösung ober Beschrantung aufstellen?

Drittes Rapitel.

Behandlung, Buftanb und Ertrag.

Bisherige Behandlung und gegenwärtiger Zustand. — Berbreitung und Borkommen der Holzarten. — Klassenverhältnisse. — Beschaffenheit der Bestände überhaupt und
der verschiedenen Alteröklassen insbesondere. — Entwickelung
der Ansichten und Grundsähe, welche beim Entwurse des
Wirthschaftsplanss geleitet haben. — Künstige Betriebsart
(oder Betriebsarten), Gestaltung und Flächenverbreitung
derselben, Formation der Wirthschaftsbezirke ic. — Künstige
Bewirthschaftung und Angabe der Rücksichten und Maßeregeln, welche bei ihr zu nehmen sein werden. — Ertrag
und Etat. — Erläuterungen hierzu. — Betrachtungen über
die Berjüngung und den Wiederandau. — Umfang der
erforderlichen Kulturen.

Viertes Kapitel.

Balbnebennuşungen.

Aufgahlung berfelben. — Gefehliche Bestimmungen, ober bestehenbe Einrichtungen in Bezug auf biefelben. — Betrachtungen über ihren Ginfluß.

Fünftes Rapitel.

Jagbwesen.

Ausbehnung ber Jagb nach ben Wilbgattungen und

Einfluß berfelben auf ben Forftbetrieb. — Aufführung ber etwaigen Eigenthumlichkeiten hierbei.

# Sechtes Kapitel. In 8 g em e i n.

Alles, was außer ben vorbezeichneten Gegenständen noch Bemerkenswerthes vorkommt, ist in bieses Kapitel zu bringen, z. B. wann und durch wen die Einrichtung und Abschäung erfolgte, von wann an sie batirt, wie es hinsschilich ber Communicationsmittel, ber Wegbaue 2c. aussseht 2c.

#### S. 266.

Bon ben Sauungen und Rulturen fur bie nachfte Beit.

Um bie Orie beffer übersehen zu können, welche in ber nächsten Zeit zum Hieb und Anbau gelangen sollen, sind bieselben besonders zusammenzustellen, in so ferne nämlich die derartigen Angaben sich nicht ohnedieß nur auf einen so kurzen Zeitraum erstrecken.

Im ersteren Fall geschieht bas burch ein Ausziehen ber betreffenden Data aus ber speciellen Beschreibung und Erstragszusammenstellung, und es werden diesem Berzeichnisse solche Rotizen beigesügt, daß es als eine Art Ersas für jene gelten kann und das Wesentliche von dem enthält, was in Bezug auf Sieb und Kultur für das laufende Jahrzehnt zu wissen nöthig ift.

Da, wo man gar feine specielle Beschreibung fertigte und sich barauf beschränkte, bie ganze Ertragsermittelung nur auf eine kurze Beit — 2. B. die nachften 40 Jahre — auszubehnen, tann man eine berartige Aufftellung natürlich teinen Auszug nennen; bem Inhalte nach bleibt fie inbef baffelbe.

#### S. 267.

#### Bon ber Restarte.

Ein großer, bis jest unbeseitigter Uebelftanb ift es, bas alle Rarten einlaufen und burch ben Bebrauch nicht nur leiben, sonbern fich schließlich auflosen und einer Erneuerung bedürfen. Borguglich ift bieg bei ben Forftfarten ber Fall, die oft im Freien, bei ungunftiger Bitterung, und überhaupt mit verhaltnismäßig geringer Schonung gebraucht werben muffen. Bebe fpatere Copie wird nun aber immer unrichtiger als die frühere, und bie Rarten, von benen man copirt, werben es mit. Defhalb erscheint es fehr wichtig, nach einem Mittel zu trachten, welches in ben Stand fest, bereinft neue Rarten conftruiren ju fonnen, ohne eine gang neue Aufnahme nothig ju haben. Bei ber Aufnahme mit bem Tifche betrachtet man als ein foldes Mittel bie fogenannten Restarten, b. b. Karten, auf welchen bas in einem" Reviere jur Ausführung gebrachte Schneißennet verzeichnet ift, die alle Sicherheitosteine nebft genauer Angabe ihrer Entfernungen von einander und die Binfel enthalten, welche burch bie Schneißen gebilbet werben.

Mit Sulfe folder Repangaben läßt fich bas Gerippe einer Originalfarte herstellen, die bann zur Bervollständigung nur noch einer neuen Aufnahme bes Details bedarf.

Sehr intereffant find bie Bortehrungen gur Erneuerung ber Forftfarten, bie man in Baiern getroffen hat, und welche in ber hauptfache barin bestehen, bag alle Karten lithographirt, alle hierbei gebrauchten Steinplatten aber sammt ber Zeichnung auf ihnen aufgehoben werden, so daß man nicht nur Abanberungen darauf anbringen, sondern stets bie nothige Zahl von Copieen durch neue Abdrude erlangen fann.

#### Dritter Abidnitt.

Borkehrungen zur Aufrechterhaltung ber Betriebsregulirung.

#### §. 268.

#### Einleitung.

Eben so wichtig als bas Einrichtungs- und Schatzungewerf selbst find bie Borkehrungen zu seiner Aufrechterhaltung und Fortbilbung.

Kein Balb fann richtig bewirthschaftet werben, bessen Größe, Holzvorrathe und sonstige Verhältnisse nicht hinlänglich befannt sind, und über dessen Behandlungsweise man nicht immer im Klaren bleibt. Bahrend der Ertrag ber Garten und Felber meist nur das Product eines Jahres ist, besteht jener der Balber aus dem Producte vieler Jahre, ja ganzer Jahrhunderte; und während eine sehlershafte Bestellung oder ein sonstiger Mißgriff bei der Landswirthschaft sich in wenigen Jahren wieder ausgleichen läßt, eine Zuvielentnahme des einmal Gewachsenen aber eigentslich gar nicht stattsinden kann, gehören bei der Baldwirthsschaft meist viele Jahrzehnte dazu, um sehlerhaste Maßregeln und ihre Kolgen wieder gut zu machen.

Diese Bahrheiten bat man fcon lange erfannt, und Bermeffungen, Bewirthichaftungs- und Extragebeitimmungen befhalb faft in gang Deutschland bereits versucht. früher glaubte man, die Sache fei mit einer Bermeffung und Abichatung ein- fur allemal abgemacht, und man fonne fie bann auf fich beruhen laffen, mabrent boch bie Ratur bes Gegenstandes vielmehr ein beständiges Fortbilden und Erneuern ber Tarations-Arbeiten verlangt. Darum pflegen fich benn auch icon nach wenigen Jahren alle berartigen Unternehmungen mehr ober weniger aufzulofen, wenn nicht eine fortwährende Erganzung fie lebendig und in die prattifche Wirthschaft eingreifenb erhalt. Es ift unmöglich, eine Betrieberegulirung ju machen, die allen Greigniffen trobte, beren Anordnungen für immer gleich zwedmäßig bleiben, und beren Ertragsanfage überall gang richtig ma-Bebe Forfteinrichtung fann ftorenben Bufallen und mannigfach fich anbernben Berhaltniffen unterworfen fein und bedarf schon beghalb, und wenn fie an fich auch noch fo volltommen ware, gewiffer, fie aufrecht erhaltenber erneuernder und vervollftanbigender Magregeln. Diefe Dagregeln machen aber folgende Borkebrungen nothwendig:

- 4) bie Führung eines Control- ober Wirthschaftsbuches, verbunden mit dem Abmessen und Nachtragen aller stattgehabten Flächenveranderungen (3. B. der geführeten Schläge) und
- 2) Forfttarationerevifionen.

#### Erftes RapiteL

# Bon Führung bes Wirthschaftsbuches und Beforgung ber Nachträge.

#### S. 269.

#### Bom Birthifchaftsbuche.

Der Zwed bes Wirthschaftsbuches besteht darin, eine Uebersicht zu erlangen, wo, in welcher Urt und wieviel in einem Walbe entnommen ist, und sich Erfahrungen und Rachweisungen über die Ertragsverhältnisse ber einzelnen Bestände wie des ganzen Revieres zu verschaffen. Es muß beshalb aus ihm zu ersehen und nachzuweisen sein:

- 4) wie viel die gesammte Abgabe in jedem Jahre betragen und wie sie fich sonach jum Etat verhalten hat;
- 2) was in jeder Waldabtheilung geschlagen und in welcher Art es entnommen worden ift;
- 3) in welchem Verhaltniß die wirklich erlangte Holzmasse zur geschätten gestanden hat, wie sich der Ertrag ber Hauptnutung zu jenem der Zwischennutung fiellte und wieviel sonach an beiden burchschnittlich auf dem Acer ausgefallen ist.

Bu bem Ende wird bas Wirthschaftsbuch in brei Ab- theilungen zerfallen, nämlich

in die Abtheilung A. jur Bergleichung ber gesammten Abgabe mit bem Abgabesate,

in die Abtheilung B. zur Angabe ber einzelnen Rutungen und zur Vergleichung bes Ertrags mit ber Schatung und

in bie Abtheilung C. jur Erörterung ber Saupt- und

ber Zwischennuhungen und bes Durchschnittsertrages berselben pro Ader.

Diese Abtheilungen können so eingerichtet werben, wie aus ben in ben folgenben \$5. enthaltenen Muftern zu ersehen.

#### S. 270.

### Erlauterung ber Abtheilung A.

In biese Abtheilung — welche man burch die nachstehenden Muster zu versinnlichen suchte — wird am Schlusse bes Forstrechnungsjahres der Betrag der Holzmasse, welche während desselben aus den verschiedenen Abtheilungen und resp. Unterabtheilungen des Reviers entnommen worden ist, nach der durch die Rummersolge der Abtheilungen sich ergebenden Ordnung aufgeführt, und dann der Bergleich mit dem Etat gezogen.

Da jedoch die Beurtheilung, ob im Ganzen ein Ueberschuß vorhanden oder ein Borgriff geschehen ift, nur mit Berückschtigung der vorherigen Jahre gründlich bewerkstelligt werden kann, so muß vom zweiten Jahre an alljährlich noch das Resultat des vorhergehenden Jahres mit in Anzrechnung kommen.

#### A.

# Bufammenftellung

ber im Forftjahre 4844 gefchlagenen Solamaffe.

| nung.                               | Sezeugnung.                                             |                           | Grund ober       |            |                   | erbho       | Ret: | Sum:          |                         |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------|------|---------------|-------------------------|--|--|--|
| ezeid                               |                                                         |                           | Art ber          | Holzarten. | Nut- Brenn- Rinde |             | fig. | ma.           |                         |  |  |  |
| <u> </u>                            | 8                                                       | <b>ℜ</b> .                | Benutung.        | <u> </u>   | Rf.               | Rf.         | Rf.  | Rf.           | Stf.                    |  |  |  |
| 4a.                                 | T4                                                      | 18                        | Rahlfchlag       | Nabelhola  | -                 | 13198       | i —  | 2014          | 15212                   |  |  |  |
| c.                                  |                                                         | 3 400 - 395 82395 - 46540 |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| f.                                  | 2                                                       | 450                       |                  |            | 1783              | 20650       | _    | 3211          | 25644<br>365 <b>2</b>   |  |  |  |
| 3a.                                 | ١,                                                      | Laubholz 4875 4324 — 4    |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| oa.                                 | 24404                                                   |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| 42a.                                | L. — Maumung Raubholz — 5700 — 414<br>90 — 90 — 90 — 90 |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| 26                                  |                                                         |                           | Durchforstung    | Nabelholz  | 64                | 500         |      | 90            | 654                     |  |  |  |
| 29                                  | <u>-</u> ا                                              | 448                       | Rahlschlag       |            | 447               | 592         |      | . 120         | 742                     |  |  |  |
| ~0                                  | ľ                                                       | 170                       | or mittel mitted | Laubholz   | 111               | 86843       | 8330 | 14425<br>1386 | 40974 <b>5</b><br>40064 |  |  |  |
| 38                                  | _                                                       | _                         | Soneebruch       | Callabols  | 47                | 8678<br>948 | _    | 1330<br>225   | 11004                   |  |  |  |
| 53a.                                | _                                                       | _                         | Windbruch        | Nadelholz  | 1667              | 49342       |      | 3475          | 24484                   |  |  |  |
| 00                                  | Laubhols — 532 — 80                                     |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| 58a.                                | 8a.   -   Raumung   Nabelholz   -   480   -   70        |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| 62                                  | 1 — Plantetung — 4022 — 250                             |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
|                                     | 1 1 1 200                                               |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| ~                                   |                                                         |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| Summa: 7794 286902 8642 45595       |                                                         |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
|                                     |                                                         |                           |                  |            | 3                 | 03308       |      |               |                         |  |  |  |
|                                     |                                                         | un                        | ib zwar Laubhol  | 21168 Rf   | ř                 |             | -    |               |                         |  |  |  |
| und Rabelholz 327735 Rff.           |                                                         |                           |                  |            |                   |             |      |               | -                       |  |  |  |
| Der Abgabefat befagte:              |                                                         |                           |                  |            |                   |             |      |               | <b>33</b> 8800          |  |  |  |
| Es ift also mehr geschlagen worden: |                                                         |                           |                  |            |                   |             |      |               | 40403                   |  |  |  |
|                                     |                                                         |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
|                                     | und zwar Nadelholz mehr:                                |                           |                  |            |                   |             |      |               |                         |  |  |  |
| aber Laubholz weniger:              |                                                         |                           |                  |            |                   |             |      |               | 8832                    |  |  |  |

# A. Bufammenftellung

ber im Forstjahre 1845 geschlagenen Solzmaffe.

| .61                                          | Berbholg. Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-------|----------------------|--|--|--|
| Bezeichnung.                                 | Erife bes<br>Schlags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art ber       | Solgarten       | Mus:<br>holz. | Brenn=<br>holz. | Rinbe. | fīg.  | Sums<br>ma.          |  |  |  |
| ž,                                           | A.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benupung.     |                 | Rf.           | Rf.             | Rf.    | Rf.   | Rf.                  |  |  |  |
| 1a.                                          | 4 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rahlschlag    | Radelholz       | 753           | 43654           | I -    | 2443  | 46847<br>6540        |  |  |  |
| d.                                           | اهمه السمم البمنيما التمالي التحال التحالي المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| g.                                           | z. 4 12 Rahlfahlag — 2378 34565 867 7207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •             | Laubholz        | <del></del> . |                 |        | 45    | 45<br>4 <b>524</b> 0 |  |  |  |
| 3a.                                          | . 6 400 — Nabelholz 4474 34604 — 9165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| 6f.                                          | -  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wurmtrodniß   | _               |               | `4004           | _      | 75    | 4076<br>34453        |  |  |  |
| 12.                                          | -  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Blanterung    | _               | 16            | 30297           | _      | 4440  | 4748                 |  |  |  |
| 26.                                          | 6. — Durchforstung — — 1718 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| <b>2</b> 8b.                                 | 4 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.1,000.00.00 | Laubholz        | -             | 2415            | -      | 700   | . 3445               |  |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | schlag        | m - 6 - 1 f - 1 |               | 00.00           | 9874   | 14000 | 446444               |  |  |  |
| 41a.                                         | 45 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rahlschlag    | Radel holz      | 82            | 92188           |        |       | 12614                |  |  |  |
| 50a.                                         | 2aubholz — 14944 — 700<br>Mahelholz — 349 — 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
|                                              | 3a. — Bindbruch — 323 430 — 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| 61a.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| υτα.                                         | 630 — 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| 62. — Planterung Rabelholz — 394 — 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| Thomserent Incorrection                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| Summa: 5093 260063 42244 40340               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| 277327                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und zwar Lau  | hhat2 46824     | Q f f         |                 |        | l     |                      |  |  |  |
| und Nabelholz 304433 Kff.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
| Der Abgabesat besagte:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       | 338800               |  |  |  |
| Es ift also weniger gefchlagen worben:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       | 21133                |  |  |  |
| Im vorigen Jahre war mehr gefchlagen worben: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       | 40403                |  |  |  |
| Es ift alfo nun weniger gefchlagen worben:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       | 11030                |  |  |  |
| und zwar Laubholz weniger:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       |                      |  |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |               |                 |        |       | 22298                |  |  |  |

#### 6. 271.

#### Grlauterung ber Abtheilung B.

In ber zweiten Abtheilung — welche burch bas hier folgende Schema B verdeutlicht werden soll, wird für jede Abtheilung des Forstes eine Seite bestimmt, und, wenn diese nicht ausreicht, auf den dem Wirthschaftsbuche anzufügenden überzähligen Bogen eine neue Seite zu Hülfe genommen. Die Rummern der Tabellen beziehen sich dabei immer auf die Rummern der Abtheilungen.

Alles Holz, welches aus einem Bestande genommen worden ift, trägt man nach erfolgtem Abschluß der Forstrechnung auf der Seite ein, welche für die Abtheilung bestimmt ift.

Sobald ein Bestand durchgeschlagen ist, erfolgt bie Bergleichung des Ertrages mit der Schähung auf die Art, wie es sich aus bem Muster ergiebt.

| Beit ber Bes | Ð               | Bigrofie bee | <b>R</b> .              | Grund ober<br>Art ber<br>Benutung.             | Holzarten.                                        |                     | Rf.                                     | <del></del>  | Rf.                 | Sums<br>ma.                           |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1844         |                 |              | 48<br>400<br><b>450</b> | Rahlichleg.<br>—                               | Ravelholz.<br>—<br>Laubholz.                      | 395<br>1783<br>1875 | 43498<br>82395<br><b>2065</b> 0<br>4324 |              |                     | 45212<br>99330<br>25644<br>3652       |
| Sa.          | 41.             | 2            | 150                     | <b>As h</b> at also üb                         | überhaupt<br>Die<br>erhaupt<br>bie<br>und<br>aber | Ç.<br>mebr          | agung<br>mehr                           | befa         | agte:<br>als        | 29296<br>28246<br>4080<br>4250<br>470 |
| 4845         | 1a.<br>d.<br>g. | 4            | 200<br>12               | Kahlichlag<br>Dürre Gölzer<br>Kahlichlag       | Nabelholz<br>—<br>Laubholz                        | 753<br>2378         | 5370                                    |              | 4140                | 46847<br>6540<br>45047<br>45          |
| 1846         | 1e.<br>h.<br>l. | -<br>-       | _                       | Durchforstung<br>Schneebruch<br>—              | Rabelholz                                         | 300                 | 240<br>340<br>460                       | <b>-</b> -   | 50<br>60<br>28      | 590<br>400                            |
| 4847         | la.<br>lb.      | -<br>2       | 100<br>—                | Windbruch<br>Duftbruch<br>Besamungs:<br>schlag | =                                                 | =                   | 2173<br>3200<br>40000                   | <del> </del> | 544<br>4420<br>2550 |                                       |
| €a.          | 14.             | 3            |                         | — alla menjaer d                               | Nabelholz<br>Die Schät                            |                     | efagte 9                                | '<br>Labelf  | olg:                | 34743<br>355 <b>2</b> 0               |

Es hat alfo weniger gegeben, ale bie Schapung befagte:

777

#### 6. 273.

# Grlauterung ber Abtheilung C.

Bei ber Abtheilung C. hanbelt es sich hauptsächlich um richtige Beurtheilung und angemessene Sonderung bessen, was als zur Hauptnutzung gehörig zu betrachten und was dagegen als Zwischennutzung anzusehen sei. Das Quantum der Hauptnutzungen wird dann durch den Gesammtbetrag der jährlichen Schlagstächen, jenes der Zwischennutzung aber durch den der ganzen Holzbodenstäche dividirt und so der Durchschnittsbetrag von beiden ermittelt. In den ersten Jahren ist das Ergebnis von sehr untergeordnetem Werthe, wird aber von Jahr zu Jahr wichtiger und läßt eine sehr mannigsache Rusanwendung zu.

Daß übrigens die Betriebsarten getrennt zu halten find und man z. B. nicht die Schlagflachen von Hochwald und von Rieberwald zusammenwerfen darf, versteht sich von felbft.

| ber haupt: ber Bwi: ber Gesammt. fcennugung entnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           | Ø:   | öße        |           |         | B e       | trag                                              | 3         |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| Remit   Remit   Remit   Remit   Remit   Remit   Remit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ÷6   | nten       |           |         | ber .     | 3wi:                                              | ber &     |       |             |
| Nt.   Nt.   Rermit   Rormit   Rormit   Rermit.   Rormit   Rermit.   Rermit | Fah=<br>re. |      | bes gefami | Aberhaupt | * ~ ~ ~ | iberhaupt | urchichnietlich<br>får 1. Hr. ber<br>Befammtfäche | iberhaupt | - 1 m | Bemerfungen |
| Demnach feit 1846 im Gemeinjahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Ar.  |            | Rormii    |         |           |                                                   |           |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |            |           |         |           |                                                   |           |       |             |
| 26   2200   2670   403   622   0,30   3333   4,543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ,    |            | Demr      | ach sei | t 1846    | im G                                              | emeinja   | br:   | I           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 26   | 2200       |           |         | 622       | 0,30                                              | 3333      | 1,51  |             |
| 1848   33   2200   2776   84   602   0,27   3378   4,54   Demnach feit 4866 im Gemeinjahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1848        | 33   | 2200       |           |         |           | , ,                                               |           | • -   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1 28 | 2200       | 2706      | 97 [    | 642       | 0,991                                             | 3348      | 4,54  |             |

#### Allgemeine Betrachtungen über bas Birthichaftsbuch.

Es ist nicht zu verkennen, daß aus dem Führen eines solchen Wirthschaftsbuches manche Arbeit für die dabei Betheiligten erwächst: der durch dasselbe zu ermöglichende Ruten ist jedoch von der Art, daß er diese Arbeit reichlich vergütet. Ueberdieß reducirt sich die meiste Mühe, welche die Ansertigung des Wirthschaftsbuches verursacht, am Ende doch vorzüglich darauf, daß in den Forstrechnungen eine genaue Angabe der Orte beobachtet werden muß, aus welchen jeder Ertrag bezogen wird. Gehörige Genauigseit hiere in bleibt freilich unerläßlich, da sonst falsche Resultate erslangt und trügerische Schlüsse gezogen werden.

In wie fern bei der Wirthschaftsbuchführung eine gro
ßere Bereinfachung thunlich und es namentlich zweckmäßig
fei, kleine, einzelne Nußungen nicht nach den Unterabtheil
ungen, sondern nur nach den Abtheilungen anzugeben,
hängt von den Localverhältnissen ab. Es spricht Vieles für
eine solche Bereinfachung, Manches aber auch dagegen; letteres besonders dann, wenn man den Inhalt des Wirthschaftsbuches nicht bloß als Unterlage zu einer materiellen
Bergleichung zwischen Schäbung und Ertrag betrachtet,
sondern auch als Hülfsmittel ansieht, um die Art der Hiebsund Wirthschaftsführung, die Beschaffenheit der Bestände zc.
zu beurtheilen, wozu sich dasselbe vorzüglich eignet. Einige
Abkürzung des Wirthschaftsbuches kann auch dadurch bewirft werden, daß man in der Abtheilung A. desselben nur
die Gesammtsumme der Entnahme einträgt;

#### S. 274.

Bon ber Beforgung ber Rachtragemeffung.

Um hinfichtlich ber Flachenverhaltniffe ftets im Rlaren ju bleiben, ift ein alliahrliches Rachtragen ber ftattgefunbenen Flachenveranberungen nothwendig. Daffelbe hat fich nicht nur auf bas Abmeffen ber erfolgten Schläge ju befchranten, fonbern es find babei auch alle übrigen Beranlaffungen ju berudfichtigen, welche eine Beranberung ber Flächen herbeigeführt haben. So ift 3. B. nach Walb. branben, Windbruchen, Infectenverheerungen, besgleichen bei allen Beränberungen, welche burch Taufch, Berfauf, Grangregulirung, Begebau zc. mit ber Flace bes Balb. bobens vorgehen, bas Abmeffen und Nachtragen unerlaglich, bamit in allen Beziehungen für eine ftete brauchbare und ben neuesten Befund ergebende lebersicht ber Klächenverhaltniffe geforgt wirb. Beranberungen ber Flachen treten übrigens bisweilen fo nach und nach ein, bag ihre Berudfichtigung leicht in Bergeffenheit gerathen fann, wenn nicht Seitens bes Bermaltungepersonals hierbei mit großer Aufmerkfamteit verfahren und ein befonderes Rotizenbuch gehalten wirb.

3meites Rapitel.

Bon der Tarationsrevision.

§. 275.

Borbemerfung.

Das Geschäft ber Taxationsrevifion zerfällt in bie

Borbereitungen ober Borarbeiten bagu und in die Re-

Ueber die Borarbeiten enthalten die folgenden §§. bas Rähere; was aber die Revision anlangt, so wird sie am besten mit der Controle oder allgemeinen Revision der gessammten Forstverwaltung verbunden, und man hat desthalb ihre Darstellung auch hier nicht von einander trennen wolslen, sondern das Röthige weiter unten bemerkt, wo von der Controle überhaupt die Rede ist.

Raum einer Bemerkung bedarf es übrigens, daß die Revisionen sich in der Regel auf dieselben Zeitabschnitte erstrecken mussen, welche in den Taxationsarbeiten angenommen sind. Sie bloß am Schluß der Jahrzehnte eintreten zu lassen, wurde aber nicht rathsam sein, und sie zerfallen deshalb gleichsam von selbst in solche, die in der Mitte, und in solche, die am Ende eines Jahrzehnts stattsuden, oder in fünssährige und in zehnsährige. Dabei sind die letzteren allerdings umfangreicher und bedeutender als die fünssährigen, und zwar dieß um so mehr, als das Wasterial zur Ausstellung neuer Hiebs= und Kulturplane für die nächste Zeit bei ihnen mit gesammelt und geliesert werden muß.

#### S. 276.

#### 3med ber Borarbeiten.

Diefe Borarbeiten follen in ben Stand fegen, barüber urtheilen gu fonnen:

1) wie die Tarationsnachträge und bas Raturalrechnungswesen, in so weit es hier in Frage kommt, besorgt worden sind;

- 2) ob und wie man die Taxationsbestimmungen befolgt und ausgeführt hat;
- 3) wie fie fich bewährt haben;
- 4) wie bie Flachen-, Rlaffen-, Ertrage- und Etateverhaltniffe fich gestaltet haben;
- 5) welche Bestimmungen jur Aufrechterhaltung ber Taxation und fonft jum Besten ber Forste für bie Bufunft ju treffen sein mochten.

#### S. 277.

#### Brufung ber Tarationenachtrage.

Diefe hat fich auf folgende Untersuchung ju erftreden:

- 4) ob zwischen ben Forfinaturalrechnungen und bem Wirthschaftsbuche die gehörige Uebereinstimmung besteht, und alle in den ersteren enthaltenen Holzerträge in dem letteren auch vollständig und richtig verzeichnet find;
- 2) ob die Abtheilung B bes Wirthschaftsbuches mit ber Abtheilung A übereinstimmt;
- 3) ob bie Abmeffung und resp. Berechnung ber flattgehabten Flächenveranderungen burchgangig geschehen und bas Ergebniß auch auf ben Karten richtig eingetragen ift;
- 4) ob die Führung des Wirthschaftsbuches überhaupt den dießsalls bestehenden Bestimmungen gemäß ersfolgt und der Nachweis über die Flächenverhaltniffe in Ordnung erhalten ift.

#### S. 278.

Untersuchung, wie die Taxationsbestimmungen befolgt worben find.

Bei biefer Untersuchung ift hauptsachlich in's Auge gu faffen:

- a) in wie fern bem Materiellen ber Taxationsbestimmung genügt, und
- b) in wie fern besonders auch der Sinn und Geist ber letteren erkannt und ihm nachgegangen worben ift.

Bu bem Enbe geschieht Folgenbes:

- 4) aus bem Wirthschaftsbuche wird zusammengestellt, wie in ben seit bem Eintritt ber Taxation ober seit ber letten Revision abgelaufenen Jahren die Abgabe sich zu bem Abgabesat verhalten hat.
- 2) Ferner find mit Hulfe bes Wirthschaftsbuches, ber Taxationsarbeiten und beziehentlich einer Beurtheilsung an Ort und Stelle, die Erträge und Rupungen zu ermitteln und zusammenzustellen, die aus Beständen entnommen worden sind, welche nicht zum hiebe bestimmt waren und beren Beschaffenheit daburch in nachtheiliger Weise verandert worden ift.
- 3) In Betreff der Kulturen und überhaupt der zu verjüngenden Bestände ist eine Vergleichung anzustellen, aus welcher hervorgeht, ob und in wie weit die seit dem Eintritt der Taration oder seit der letten Tarationsrevision zur Verjüngung und respective zum Andau vorgelegenen Flächen wirklich, und dem Plane gemäß, in Bestand gebracht worden sind.
- 4) Endlich ist im Allgemeinen zu erwägen, ob die hiebsführung, das Kulturwesen und die sonstige Behandlung des Walbes auf eine den Ansichten und Bestimmungen der Betriebsregulirung und dem Besten
  des Walbes entsprechende Weise erfolgt ift.

Untersuchung, wie die Taxationebestimmungen fich bewährt haben.

Behufs biefer Untersuchung bebarf es folgenber Dag= regeln:

- 4) Die Ergebnisse ber in ber Abtheilung B bes Wirthsichaftsbuches enthaltenen Bergleichungen zwischen Erstrag und Schähung sind zu einem Hauptresultate zusammenzustellen, um durch dasselbe zu erfahren, in wie weit bis zur Zeit ber eben stattsindenden Revision die Ertragsangaben der Taxation als richtig, oder als zu hoch, oder als zu niedrig erscheinen.
- 2) Da aber bieß allein nicht genügen wurde, um fich von der Angemeffenheit der veranschlagten Ertragsansähe zu überzeugen, oder auf etwa erfolgte Beränderungen der Bestände ausmerksam zu werden, so sind die Reste der Bestände, welche in dem eben vorliegenden Zeitraume (nämlich Jahrzehnt oder Beriode) zum Hiebe bestimmt waren, zu durchgehen und im Fall zu erwartender ansehnlicher Differenzen nochmals abzuschähen, um so ein neues Anhalten für die fernere Etatsbestimmung zu erlangen.
- 3) Als eine britte Unterlage für die Etatsbestimmung ift auszuwerfen, welchen Saupinugungsertrag bie bis bahin abgeholzten Flachen burchschnittlich pro Ar. geliefert haben.
- 4) Außerbem ift im Allgemeinen bas Augenmert auf bie Beantwortung ber Frage zu richten, ob abgefehen von bem zeitherigen Etat bie bei ber Taxation vorausgeseten Wirthschaftsmaßregeln fernerhin zwed-

mäßig erscheinen, ober ob und welche Aenderungen hierin nühlich sein burften.

#### §. 280.

Untersuchung, wie die Ertrages, Etates und Rlaffenverhaltniffe fich geftaltet haben.

Um in biefer Beziehung flarer zu feben, ift hauptfachlich Folgenbes erforberlich :

1) Mit Sulfe ber in ben beiben vorftebenben \$5. erwähnten Unterlagen ift junachft eine vergleichenbe Busammenftellung über bie Ertrageverhaltniffe gu fertigen, und amar, je nachbem bie Revision in ber Ditte ober ju Enbe eines Jahrzehnts ftattfindet, etwa in nachstehenber Beife verschieben, wobei bas unter I. hier folgenbe Mufter bei ber fünfjahrigen und bas unter II. gegebene bei ber zehnjährigen Revision Anwendung finden fann. Saben bie Birthichafts - und Ertragebeftimmungen fich überhaupt nur auf einen gehnjährigen Beitraum erftredt, fo fann naturlich bie unter II. entwidelte Form feine Anwendung finden, und man hat fich auf anbere Beife Unterlagen für bie neue Ctatobeftimmung ju verschaffen.

ţ,

| 1.                                                                                      | . ,        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3m Decennio von 4844 bis mit 4850 waren                                                 |            |
| • •                                                                                     | Normfl.    |
| Auf ber hierzu bestimmten Fläche find geschla-                                          |            |
| gen worben:                                                                             | *          |
| Der Borrath foll alfo noch bestehen in: . 4800                                          | Normfl.    |
| Run find aber 250 Normil. vorgehauen worben.                                            |            |
| Diefen Borgriff von obigem Borrath abgezogen: 250                                       | •          |
| ergiebt einen Reft von: 4550                                                            | Normfl.    |
| Sierzu ben ftatifindenden Mehrertrag ber                                                |            |
| Schätzung abbirt:                                                                       | •          |
| fo bleibt hiernach verfügbar für bie 5 Jahre                                            | , ,        |
| von 1846 bis mit 1850 4560                                                              | Normfl.    |
| und mithin für 1 Jahr: 342                                                              | <b>4</b> , |
|                                                                                         |            |
| 11.                                                                                     |            |
| Rach ber neu erfolgten Abschähung ber Refte                                             |            |
| bes 1. Dec. follen von bergleichen Reften                                               |            |
|                                                                                         | Normfl.    |
| Die Hauptnutzungsertrage bes 2. Dec. fol-                                               |            |
| len nach ber gleichfalls nochmaligen Ab-                                                | ,          |
| schätzung erwarten laffen: 2600                                                         |            |
| Die Zwischennugungen follen aufaige ber neuen Ermittelung berfelben mahrend bes 2. Dec. |            |
| gewähren:                                                                               |            |
| Gunne: 8200                                                                             | -          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | 3          |

- 2) Der Zustand ber Kulturen und Berjüngungen ift zu untersuchen, und die Kulturbedürftigkeit zu ermitteln.
- 3) Aus ben Forftrechnungen werben Auszuge über bie von jedem Reviere erlangten Gelbertrage und ben für baffelbe verwendeten Aufwand geliefert.
- 4) Mit Sulfe von bem Allen wird bargeftellt, wie fich bie Bobenrente verhalten hat, was ein Ader in Beftand ju bringen koftete gc.
- 5) Bei ber zehniährigen Reviston wird jeder Ort genau burchgegangen, eine neue Klassentabelle, so wie ein neues Flächenregister gesertigt und Alles gesammelt, was zur Herstellung eines neuen Hiebs und Kulturplanes für die nächsten 40 Jahre erforderlich ist.

#### **S.** 281.

# Sonftige Unterfugungen.

1) Es ift nachzusehen, ob die Karten und Tarationsschriften noch in brauchbarem Stande find, ober was zu beren Ergänzung etwa erforderlich ift.

- 2) Man hat zu untersuchen, ob bie Sicherheitszeichen noch vollständig und die Abtheilungsgränzen noch beutlich find.
- 3) Alles, was sonft zur Erhaltung und Bervollstanbigung bes Tarationswerks, ober überhaupt zum Besten bes Forstes, für wünschenswerth ober nothig erachtet wird, muß aufgestellt und mit ben ersorberlichen Unterlagen und Nachweisungen versehen werben.

#### S. 282.

#### Enbbetrachtung.

Am Schluß biefer vierten, ber Forftbetriebsregulirung gewidmeten Abtheilung burfte es nicht am unrechten Platefein, noch einige Worte über die Frage zu fagen, burch wen wohl die Forftbetriebsregulirungen am zwedmäßigsten zu beforgen fein burften.

Es bestehen hierüber in so fern sehr verschiedene Anssichten, als Einige die Meinung hegen, das verwaltende Forstpersonal eigne sich am meisten zur Aufstellung und Ausarbeitung der Einrichtungen und Abschähungen, während Andere die Ansicht verfolgen, es sei zwedmäßiger die Betriebsregulirungen durch ein besonderes Personal bewertstelligen zu lassen.

Bur Bertheibigung ber ersteren Ansicht sucht man geltend zu machen, baß bas verwaltende Forstpersonal mit allen Localverhaltnissen am genauesten bekannt und beshalb : am besten im Stande sein musse, benselben bie zu ergreifenden Wirthschaftsmaßregeln anzupassen. Diese Behaupt-

ung hat viel Rlang für fich, es laffen fich ihr jeboch auch fehr mefentliche Bebenten entgegenstellen. Durch bas langere Bermeilen an einem und bemfelben Orte, ober wenigftens in einer und berfelben Gegend, wacht namlich bei Beitem ber größte Theil bes verwaltenben ober Localforftperfonals ungemein leicht in gewiffe, in feiner Begend eben geltenbe, ober ibm eigenthumliche Ansichten und Vorurtheile binein, wird, fich felbft unbewußt, einseitiger, besonders aber fur manche Digbrauche abgeftumpfter, und betrachtet, von ber Dacht ber Gewohnheit übermaltigt, oft fcon nach wenigen Sabren Uebelftanbe, die ibm beim Dienstantritt bochft auffallend ericbienen, mit einer gewiffen Gleichgultigfeit. Deßhalb, und weil gur Aufftellung ber Betriebs- und Sauungeplane neben einer gewiffen lebhaften Phantafte - bie fich die Bestaltung ber Forfte in ben verschiebenen Berioben leichter ju vergegenwärtigen vermag - eine gleich= maßige Renntniß ber Boben-, Beftande- und Birthichafteverhaltniffe vieler Walbungen gehört, jubem, wie in anderen Dingen fo auch hier, Uebung und Fertigfeit bie Brauchbarfeit fteigert, fo muffen wir betennen, bag nach unferer Ueberzeugung es gewiß vortheilhafter ift, bie Gefchafte ber Betrieberegulirung einem besonderen Bersonal ju übertragen und die Localforstofficianten babei nur als berathend mitwirfen ju laffen. Roch zwef andere Betrachtungen fprechen bafur, bie Betrieberegulirungen und namentlich auch bie Borfehrungen zu beren Aufrechterhaltung einem besonberen Berfonal ju überweisen, und gwar erftlich bie, bag bie bieg. fatifigen Befdafte ungemein anftrengenb find und beghalb Manner in ben ruftigften Jahren verlangen, und zweitens

jene, bag eine folche Anstalt offenbar zur besten Pflanzschule guter Forstbeamten werben fann.

Empfehlenswerthe Schriften über Forstvermeffung und Taxation find unter anderen:

Partig, G. E., Anweifung jur Taxation. 3. Aufl. Gießen, 4849.
Dennert, K. W., Anweifung jur Taxation ber Forfte. 2 Thie.
Berlin, 4803.

Seper, C., die Balbertrageregelung. Gießen, 4844. 24. 1862. Gunbes hagen, 3. Ch., Forftabicatung. Tubingen, 4826. Derfelbe, Encyclopabie ber Forftwiffenicaft, II. Abtheilung. Tus

felbe, Enchclopabie ber Forstwiffenschaft, II. Abtheilung. Tubingen, 4845.

Ronig, G., Forstafeln. Gotha, 1842. 5 belle 1864. Pfeil, 28., nene vollständige Anleitung zur Behandlung, Benugung und Schänung ber Forste, V. Abiheilung. Berin, 1843.

Derfelbe, fritische Blatter (hauptsächlich vom Jahre 4833 an). v. Bebetind, Freiherr G. B., Anleitung zur Betrieberegutirung und Golzertrageabichäung ber Forfie. Darmftabt, 4843.

Bur ahend & furth if the Efflafale 25 Acf. 1861.

The Karding! Enforting file finger 3 und an Alft.
Older, Enforced but forflighe Entorellinguitaring

Surge and great Columbus de

Sugar and the

# Funfte Abtheilung.

# Die Waldwerthberechnung.

S. 283.

#### Einleitung.

Die Waldwerthberechnung bietet mehrere gang verschies bene Gefichtspunfte bar, und hieraus ift es erflarlich, baß man fogar noch über bas Princip nicht einig ift, von welchem man babei auszugehen habe. Bahrenb ber Gine glaubt, aß fei ber Berechnung febiglich ber-Reinertrag jum Grunbe gelegt werden muffe, behauptet ber Anbere, ber Berth Phos-Holzvorrathog und ber bes Holzbobens feien feberzeit getrennt ju berechnen, und aus beiben fei bie Werthumme jufammengufegen; und mabrend ber Gine verlangt, ber Sarator muffe bei feinen Werthberechnungen alle inbivibuellen Rebenrudsichten in Anschlägebyingen schill ber Andere, baß biefer gang unempogen bleiben. übrigens auch von nothwendiger Unterscheidung bes Rapitalwerthes, bes baaren Werthes, bes Rugungswerthes ac., ohne baburch mehr Licht über ben Gegenstand ju verbreiten. .

Offenbar können bie verschiebenen An- und Rudfichten, welche hier als vorherrschend benkbar werden, nur von ben Bersonen, die fie angehen, namentlich von dem Raufer und

Berkäufer, erwogen und in Anschlag gebracht werben, nicht aber vom Tarator, ber unmöglich die Liebhabereien ober bie geheimen Speculationen der Contrahenten zu ermessen und durch Zahlen auszudrücken vermag. Sonach kann denn auch der Tarator nicht eher eine Werthsbestimmung bewerkstelligen (oder sie wenigstens nur unter der Borausssehung eines bestimmten Falles bewirken), als die Grundsäte über die Nutungsart festgestellt sind, welche gelten sollen.

Das Geschäft ber Waldwerthberechnung fann übrigens auch hinsichtlich ber Zwecke selbst verschieden sein, und man kann baffelbe vornehmen:

- a) in Bezug auf ben Gelbwerth,
- b) in Bezug auf Besteuerung, und
- c) in Bezug auf Ablöfung von Servituten.

#### Erftes Rapitel.

Bon ber Berechnung bes Gelbwerthes ber Balbungen.

#### S. 284.

Unterfcheibung verfchiebener galle.

Wie verschieden aber auch die Rudfichten fein konnen, welche bet der Werthsermittelung eines Waldes bentbar find, fo laffen fich dieselben boch hauptsächlich auf folgende Fälle zurudführen:

4) entweder der Wald soll nachhaltig bewirthschaftet werden, oder

- 2) es ift zwar erlaubt, alles vertäufliche Golz wegzwnehmen, jeboch nicht gestattet, ben Boben zu etwas Anderem, als zur Holzerzeugung zu benuten, ober
- 3) bie Benutung nicht nur bes Holges, fonbern auch bes Bobens fann gang willfurlich geschehen.

#### §. 285.

Benn ber Bald als folder nachhaltig bewirthichaftet werben foll.

hierbei ift bie Einnahme entweber

- 4) jest und funftig gleich, ober
- 2) ungleich.

Wenn die Einnahme immer gleich ift, so wird ber Geldwerth badurch gefunden, daß man nach erfolgter Ermittelung des Reinertrages das demselben entsprechende Rapital berechnet, wobei es nachst der Ermittelung des Material-, Geld- und schließlich Reinertrages dann lediglich auf den anzunehmenden Zinssuß ankommt, bei beffen Wahl unter Anderem auch die mehrere oder mindere Sicherheit des im Walbe stedenden Kapitals einige Rücksicht verdient. (Ein Buchenwald 3. B. gewährt mehr Sicherheit als ein Rabelwald 20.)

# §. 286.

Wenn es erlaubt ift, alles Golz ohne Rudficht auf Nachhalt wegzuneh: men, jedoch nicht gestattet, ben Boben zu etwas Anderem als zur holzerzeugung zu benuten.

Bei der Werthberechnung eines solchen Walbes find folgende Gegenstände einzeln zu berücksichtigen:

- 1) ber vorhaubene Holzvorraih,
- 2) ber Grund und Boben, und

3) zuweilen auch noch besondere Rebennutungen.

Was dabei das vorhandene Holz (den Holzvorrath) betrifft, so kann dasselbe nur selten sogleich alles verkauft werden, und zwar aus dem doppelten Grunde nicht: einmal, weil das ganz junge Holz selten bis zur einsährigen Pflanze herab benutt und noch weniger mit Vortheil verkauft werden kann; dann aber auch, weil eine zu große Holzquantität nicht mit einem Male Absat sinden würde.

Man hat also hierbei einen Unterschied zu machen zwischen bem jest sogleich und bem erst später zu verkausenben Holze. Das erstere wird nach seinem gegenwärtigen Werthe veranschlagt, das lettere nach dem muthmaßlichen kunftigen berechnet (natürlich unter Berückschtigung des Zuwachses einerseits, und des Zinsenverlustes andererseits).

Der Werth bes Grundes und Bodens, als Holzerzeusgungsmittel, wird gleichfalls erforscht, nicht minder jener der zu erwartenden Waldnebennutungen in Ansatz gebracht, dieß Alles summirt und nach erfolgtem Abzug des Betrags der sämmtlichen Verwaltungskosten, Steuern zc. so der Werth des Waldes gefunden.

#### **\$.** 287.

Wenn bie Benutung nicht nur bes Bolges, fonbern auch bes Bobens, gang willfürlich gefchehen fann.

Was die Werthberechnung ber Benutung des Holzes und ber Waldnebennutungen betrifft, so wird dabei in biesem Falle ganz auf gleiche Weise verfahren, wie in bem vorhergehenden Falle; in Betress des Werthes vom holzleeren Boden aber ist vor Allem zu untersuchen, wie berseibe kunftig benutt werden kann und soll, ob er nam-

lich wieder zur Holzerziehung zu bestimmen oder als Feld, als Wiese, als Biehweide, als Weinberg, Hopfenberg, Teich u. s. w. zu benuten sein dürfte.

Wenn die Entscheidung bahin ausfällt, daß ber Boben kunftig nicht mehr zur Holzerziehung benutt werden foll, so gehört die Schätzung seines Werthes nicht mehr unmittelbar für den Forstmann, sondern zunächst für den fachverständigen Landwirth, und dieser hat nun entweder den kunftigen Reinertrag anzugeben, aus welchem der Werth des Grundes und Bodens berechnet wird, oder diesen Werth gleich ohne Weiteres nach den in der Gegend gangbaren Preisen zu bestimmen.

Dieß lettere Versahren ist bei landwirthschaftlichen Grundstüden sehr anwendbar; bei solchem Boden hingegen, ber auch fünftig Holz tragen soll, kann es aus dem Grunde nicht stattsinden, weil für dergleichen Grundstüde keine gangbaren Preise bestehen, und daher nichts übrig bleibt, als diese auf den zu hoffenden Ertrag zu gründen, welcher eigentlich auch bei ben gangbaren Preisen der landwirthschasslichen Grundstüde den Ausschlag giebt, nur daß man bei diesen weniger daran benkt.

Ameites Rabitel.

Bon ber Berechnung bes Werthes ber Balber gum Behuf ihrer Besteuerung.

S. 288.

Frühere Anficht bavon.

Man hat in biefer Beziehung an manchen Orten ben

Grundfat angenommen: bie Walber mußten jum Behuf ber Besteuerung nach ihrem gegenwärtigen Bestande abgesichätt werden, auf Blößen und auf neue Anlagen aber ware gar keine Rudsicht zu nehmen. Dem analog könnte man auch sagen: bei ben Feldgrundstücken ware nur bie barauf stehende Ernte in Anschlag zu bringen, die unbestellsten Aecker aber hatte man nicht zu besteuern — was verslangen zu wollen, wohl Niemandem einfallen wird.

Dieß ift jeboch nicht bie einzige Inconsequenz, welche jenes Verfahren mit fich bringt, sondern es folgt auch baraus unter Anderem noch zweierlei, nämlich:

- 4) Da die Bestandsverhältnisse sehr veränderlich find, so muß viel zu oft eine neue Besteuerung eintreten, wenn das Unrecht nicht zu auffallend erscheinen soll,
- 2) Der schlechte Forstwirth, ber seinen Walb zu Grunde gerichtet hat, bekommt wenige Steuern, ber gute Wirth hingegen viele. Der erstere wird also für die schlechte Wirthschaft belohnt, ber lettere für die gute bestraft.

Wenn aber bei ber Besteuerung gang vorzüglich barauf zu sehen ift, baß es verhaltnismäßig Ginem wie bem Anbern ergebe, so ift es unerläßlich:

baß ber Werth ber Forftgrundstüde nicht nach ihrem augenblicklichen Zustanbe, sonbern nach ihrer Ertrage-fähigkeit als Walb, angesprochen wirb,

wobei es natürlicherweise nicht unbeachtet bleiben barf, wenn ftorenbe Berhaltnisse, g. B. Servituten, stattfinben.

#### Berfahren bei biefer Berthbestimmung.

Der Taxator hat ben Boben zuvörberft nach ben Holzarten, zu beren Erziehung fich biefer eignet, und bemnächft nach seiner Stanbortsgute zu flassischen und babei übershaupt bas zu berücksichtigen, was oben in ber vierten Abstheilung auseinander gesetzt ift.

Die Ertragsberechnung geschieht in ber Regel mit Bezug auf ben hochwalbbetrieb; benn so wenig man bas gute Aderland, welches Weizen tragen kann, beshalb gering beziteuern wurde, wenn ber Besiger nur Hafer barauf erbauete, eben so wenig barf man bas zu hochwald taugliche holzeland geringer besteuern, wenn ber Besiger nur Rieberwald barauf erzieht.

Da aber die Erträge, welche hiernach festgesett werben, überall das aussprechen, was jeder Standort im
glücklichen Falle geben kann, und dieser lettere doch nicht
durchgängig angenommen werden darf, so zieht der Taxator
billigerweise etwa den vierten Theil von dem Ertrage ab
welchen die Ertragssähigkeit des Bodens verspricht, wirf
nach den in jeder Gegend bestehenden Golzpreisen den Geldertrag aus, bringt von diesem die Kulturkosten und den
sonst nothwendigen Auswand in Abzug und berechnet nachher den gesammten Waldertrag auf die schon angedeutete
Weise. Die Summe des Rettoertrages spricht sodann den
Werth aus, welcher bei der Besteuerung zum Grunde gelegt
werden kann.

#### Drittes Rabitel.

# Bon ber Schätzung ber Balber in Bezug auf Ablofung von Servituten.

#### S. 290.

#### Worauf es babei ankommt.

Bei Ablosung von Servituten entstehen jedesmal fol-

- 4) Belchen Rugen bringt bie Servitut ben Berechtigten?
- 2) Belden Schaben bringt fie ben Belafteten ?

Der Forsttarator, als solcher, hat bloß bie zweite Frage zu beantworten, bie erste haben Candwirthe und Technifer vom Kach zu erörtern.

#### S. 294.

Erforfdung bes Rachtheils, ben eine Servitut einem Balbe bringt.

Hierzu ift erforberlich, baß ber Taxator ermittelt, welschen Ertrag ber belastete Wald zufolge seiner inneren Bershältnisse geben kann, und baß er bemnächst beurtheilt, inwiefern und um ben wievielsten Theil biefer Ertrag burch bie fragliche Servitut vermindert wird.

Der Schabe, ben ber Belastete erleibet, wirb — wenn ber Berechtigte nicht eine überspannte Rechnung macht — bessen Ruten in ben meisten Fällen übersteigen. Wird nun bie Summe bes Rutens mit ber bes Schabens verglichen, so ergiebt sich die Summe, welche ber eine Theil sorbern und ber andere geben kann. Es ist bann Sache ber Bestheiligten, sich über bas wirkliche Absindungsquantum zu vereinigen.

Gesett z. B., ber Taxitor habe gefunden, daß ein Balb vermöge seiner örtlichen Berhältnisse jährlich 4200 Thaler rentiren könne, dieser Ertrag werde aber durch Hutungs = und Streubenuhungs = Servitute um ein Drittheil geschmälert, so, daß et dadurch bis auf 800 Thaler herads gesett würde, die Berechtigten schlügen dagegen den Ruten ihrer Gerechtsame jährlich auf 300 Thaler an, so könnten diese, wenn man 5 Procent zum Grunde legt, ein Kapital von 6000 Thalern fordern, und der Waldbesther dagegen könnte ohne Rachtheil 8000 Thaler geben. Beibe Theile würden also in diesem Falle gewinnen, wenn 7000 Thaler zur Absindung gegeben würden.

Oft hat man ben Walbboben felbst für bas paffenbste Object zur Absindung betrachtet und namentlich zur Ablössung ber Walbhut und Walbstreu bergleichen weggegeben. Sehr häusig wird baburch aber bas Uebel nur vergrößert, b. h. die Fläche vermindert und bas wirkliche oder einsgebildete Bedürfniß bann boch aus dem Walde befriedigt.

Lefenswerthe Schriften über Waldwerthberechnung find unter anderen:

Cotta, S., Walbwerthberechnung. 4. Aufl., herausgegeben von A. Cotta. Dresben u. Leipzig, 4849.

Gehren, E. F., Anleitung jur Balbwerthberechnung. Caffel, 4835. Soffelb, 3. B., Berthbestimmung ber einzelnen Balbproducte, gans ger Balber und ber Balbservituten. hilbburghausen, 4825.

Sundeshagen, 3. Ch., die Forftabichanung auf neuen wiffenschafts lichen Grundlagen, nebst einer Charafteriftit und Bers gleichung aller bieber bestandenen Forsttaxationsmethoden. Tübingen, 4826.

Pfeil, B., bie Forsttaration (fünfte Abtheilung bes größeren Berfes). Berlin, 4833.

Renm, Dr. 3. A., Ueberficht bes Forftwefens. Dresben, 4828.

# Sechste Abtheilung.

# Die Forstverfassung.

## **S**. 292.

# Begriff.

Unter Forstversassung versteht man bie geschäftlichen Beranstaltungen, welche man fur nothig erachtet, um bas Forstwesen seinen 3weden gemäß betreiben zu laffen.

# S. 293.

# Umfang berfelben.

In ben Bereich ber Forstverfaffung gehören:

- 1) Die Eintheilung ber Walbungemin Forfte, Oberforfte und Directionsbezirfe.
- 2) Die Bestimmung ber Wirkungefreise bes Forstpersonale und bie Ertheilung von Instructionen.
- 3) Die Bilbung und Herangiehung bes Forftperfonals.
- 4) Die Anftellung beffelben.
- 5) Die Bestimmung ber Besolbungen und öfonomischen Dienstverhaltniffe überhaupt.
- 6) Die Oberaufsicht über bas Forstpersonal und bie Untersuchung ber bienftlichen Bergeben besselben.
- 7) Die Aufftellung ber Grunbfate, nach welchen bie Balber behandelt und benutt werben follen.

- 8) Die Aufftellung und Bewahrung ber Forsthoheiterechte.
- 9) Die Forfigefengebung und Forftpolizei.
- 40) Die Regulirung ber Balbfervitute und Balbnebennugungen.
- 14) Die Beurtheilung, ob in bem Lande Berhaltniffe bestehen, die irgendwo eine Beranderung mit bem Forstgrunde, z. B. durch Ankauf, Berkauf, Tausch 2c., rathlich machen.
- 12) Die Taxen und Berfaufsbestimmungen für bie Balbproducte.
- 13) Die Beforberung bes Absabes von ben Balbproducten, sowohl burch Erleichterung ihres Transports, als auch burch Berarbeitung berselben, 3. B. burch Köhlerei.
- 14) Die Anlegung von Holz- und Samenmagazinen und bie Ertheilung von Concessionen zu Anlegung von Theerbrennereien, Steinbruchen, Sagemuhlen zc.
- 45) Das Forftrechnunges und Forftfaffenwefen.
- 16) Die Bermeffung und Einrichtung ber Forfte, fo wie bie Controlirung und Revision bes Forsthaushaltes.

Die Gegenstände ber Forftverfaffung laffen fich übri-

in die Forftbirection (im engeren Sinn),

in die Forstverwaltung,

in bas Forftrechnungewefen,

in die Forstbetrieberegulirung und Forstreviston, und

in die Forftpolizei.

# Erfter Abschnitt.

# Bon ber Forfibirection.

#### S. 294.

# Bem die Forftbirection obliegt.

Der Forsthaushalt hangt so innig mit ber gesammten Finanzverwaltung zusammen, daß eine Berbindung ihrer Direction mit dieser überwiegende Borzüge hat, wobei sich's indes von selbst versteht, daß bei der Finanzverwaltung an der Spitze der Forstpartie mindestens ein im praktischen Forstwesen hinlanglich ersahrener Mann stehen muß. Biele sind der Ansicht, daß ein Techniser allein nicht einmal ausreiche, um den Forsten eine angemessene, pflegliche und namentlich auch gegen Einseitigseit mehr Schuß gewährende Behandslung zu sichern, und meinen, daß es hierzu einer collegialisch gebildeten Oberforstbehörde bedürse.

Ohne Zweisel erlangt man durch eine solche eine grössere Sicherstellung, und für große Länder ist sie ohnehin kaum zu entbehren, allerdings gehen dann aber jene Bortheile verloren, die in einer bureaufratischen Einrichtung liesgen können, welche übrigens bei kleineren Ländern ohnehin meist durch die Verhältnisse geboten wird. Richt zu verkennen ist jedoch, daß bei der Natur des Forsthaushaltes es jeden Kalles rathsam bleibt, irgend eine technische Bestörbe zu haben, welche consultativ die Interessen der Forste

von der Größe, von der Bestandes - und von den sonstigen Berhaltnissen der unter ihrer Leitung befindlichen Forste zu verschaffen. Sie hat zu bestimmen, welche Wirthschaftsarten in Anwendung kommen sollen, welche Holzeiten und Holzsortimente vorzugsweise zu erziehen sind, wie es hinsichtlich bes Wiederandaues gehalten werden soll, nach welchen Rücksichten man überhaupt die Forste behandeln, was in Ansehung der Rebennuhungen man ihun will u. s. w.

## S. 297.

Ueber bie etwa nothigen ober nuglichen Beranberungen mit ber Balbflache.

Die angemeffene Ausbehnung ber Balbflache in einem Lande hangt von febr vielerlei Umftanben ab, besonders vom Boben, vom Rlima und von eigenthumlichen Bedurfniffen. Da nun aber biefe Gegenstände nicht nur fast in jeber Broving verschieben find, fonbern bie Berhaltniffe fich auch burch bie Beit oft fehr veranbern, inbem bie ju= ober abnehmenbe Bevölferung einer Begend und bie verschiebene Betreibung biefer ober jener Fabrit, fo wie bie gange Lebenemeise ber Menschen große Unterschiebe bervorbringen, fo folgt, baß jebe Begend und jebe Zeit ihre eigenthumliche Ausbehnung ber Walbfläche forbert, und baß fich im Augemeinen teine allgemeinen Bestimmungen hierüber geben Dagegen aber tommen folche Falle häufig vor, wo theilweise Beranderungen mit bem Forftgrunde nütlich und rathlich finb. Gewiß bleibt es übrigens, bag in mehrfacher Beziehung, g. B. bes Forftichuges, ber Forftpolizei, einer ungeftörten Bewirthichaftung halber ic., es fehr munichenswerth ift, die Forfte als möglichft geschloffene Gange zu halten ober gu formen, und bas Inneliegen frember Befitibumer gu vermeiben ober gu befeitigen.

## S. 298.

Bon ber Eintheilung in Forfte, Oberforfte und Directionsbezirke.

Ein Forst, ober ein Revier, welches von einem einzelnen Manne verwaltet wird, kann — wenn es nach allen seinen Theilen und in seder Hinsicht gut verwaltet werden soll und nicht etwa in einer unkultivirten, menschenleeren Gegend liegt — nicht füglich über 5000 sächsische Acker groß sein, und 3000 Acker können für eine Mittelgröße gelten. Das Terrain, die geschlossene ober zerstreute Lage des Waldes, die Wirthschaftsverhältnisse, die Art der Geschäftsssührung und der Werth der Forstproducte entscheiden über die Thunlichkeit der Größe, und es giebt allerdings Verschältnisse, wo ein Revier viel größer sein kann, d. B. in Gegenden, wo das Holz zu wenig Werth hat und wo man gar keine ordentliche Bewirthschaftung sordert.

Wenn ein Revier jährlich 4000 Thaler reinen Ertrag bringt, und man diesen dadurch auf 5000 Thaler steigern kann, daß man, statt eines, zwei Reviersörster anstellt und hierdurch die Berwaltungssosten um 600 bis 800 Thaler vermehrt, so ist die Anstellung noch eines solchen zweiten Beamten räthlich. Wenn aber der Reinertrag durch die Zerfällung in zwei Reviere nur um 400 Thaler erhöht würde, so wäre die Bermehrung der Verwaltungssosten um 600 bis 800 Thaler für die Forstsasse nachtheilig, wiewohl sie staatswirthschaftlich immer noch räthlich sein könnte, wenn die Production dadurch um 400 Thaler ershöht wird.

Ein Oberforft, über welchen ein Borgesehter bie Aufficht zu führen und in welchem er die Berwaltung zu leiten hat, kann aus 8 bis 40 Revieren ober 46,000 bis 30,000 sächstichen Adern bestehen, vorausgeset, daß die Reviere nicht zu entfernt von einander liegen, daß das Terrain nicht zu schwierig ist, und daß der Borgesetzte für Beshinderungssälle einen Stellvertreter hat, mag nun dieses ein Forstamtsgehülse sein, oder ein außerdem bestimmter anderer Beamter.

Was die Directionsbezirke betrifft, so bedarf es beren in kleinen Ländern nicht, weil daselbst die Forstbirection mit der Finanzbehörde verbunden werden kann. In großen Ländern aber müssen mehrere Forstdirectionsbezirke gebildet werden, wozu sich die daselbst ohnehin schon bestedenden Regierungsbezirke am besten eignen, und diese Forstdirectionsbezirke sind dann einer oberen Centralstelle unterzuordnen.

#### £. 299.

Bon ber Bestimmung ber Dienftstellen bei bem Forfthaushalte.

Die Geschäfte bes Forsthaushaltes — mit Ausnahme ber eigentlichen Directionsgeschäfte — theilen sich in bie Berwaltung, Aufsicht, Rechnungsführung nebst Kassenwesen, Betriebsregulirung und Revision, und hieraus formen sich bie verschiebenen Wirfungstreise.

Durch noch mehrere Dienststellen läßt sich allerbings bie Aufsicht und Controle vervielfältigen, und man fann bewährte Kenntnisse Einzelner besser benuten; allein bie Berwaltungskosten werben baburch nicht nur vergrößert, sondern man führt zugleich auch eine bebenkliche Bermehrung der Schreibereien und Formalitäten und damit zugleich leicht eine Lähmung des Geschäftsganges herbei. Was bei einer einsachen Bertheilung der Geschäfte in einigen Stunben abgemacht werden könnte, ersorbert oft Wochen und Monate, und nicht selten hat sich der ganze Gegenstand während der Anfragen, Communicationen und Berichtsersstatungen verändert, so daß die endlich ersolgte Resolution keine Anwendung mehr findet; und schwerlich möchte durch die vermehrte Aussicht so viel Schaden verhütet werden, als sie Kosten verursacht. Auch schiedt bei der Mitwirfung zu vieler Personen jede zu leicht ein verunglücktes Geschäft auf die andere.

Es ift also beffer, bei ben Dienststellen

- 4) fur ben Forftschut und fleinen Bald- ober Revier-
- 2) für bie fpecielle Bermaltung,
- 3) für Die Inspection ober Aufficht,
- 4) für bas Forftrechnunges und Raffenmefen, und
- 5) für die Betrichsregulirung und Revifton fichen zu bleiben, die bagu Angestellten mögen nun
  - 4) Unterforfter, ober Forstwarte,
  - 2) Förster, ober Forstverwalter,
  - 3) Oberforstmeister, Forstmeister, 2c.,
  - 4) Rentbeamte, ober Raffenverwalter, und
- 5) Forsttaxatoren, ober Forstrevisoren, genannt werben.

#### S. 300.

Bon ber Leitung bes Forftbetriebes. Bebe Beborbe muß hinreichenbe Gewalt befiten, um 200 nicht in ihrem Geschäftsgange auf eine nachtheilige Beife gehemmt zu werben, und jeder Beamte nuß in seinem Birkungefreise hinlangliche Freiheit im Sandeln haben, aber auch verantwortlich bafür sein.

Es ist ein großer Fehler, wenn bie oberen Behörben bie Untergebenen zu speciell leiten und immer am Gangelbande führen wollen. Des Anfragens, Berichtens und Befehlens ist bann kein Ende, so baß zur Ausführung felbst oft keine Zeit mehr übrig bleibt, und bie Lebendigskeit und Freude am Dienst abstirbt.

Folgende Sate burften bei ber Leitung bes Frofibestriebes im Allgemeinen zu berudsichtigen fein:

- 1) Man bestimme genau, welche Geschäfte einem Jeben aufommen.
- 2) Man gebe alsbann einem Jeben möglichst viele Freiheit zu hanbeln, mache ihn aber auch verantwortlich wegen bes Erfolgs.
- 3) Wem man so viele ungezählte und unverschlossene Schäpe anvertraut, wie es bei bem Forstpersonal unvermeiblich ift, ben barf man weber burch zu sorge lose Beaussichtigung in Versuchung führen, noch burch unzeitiges Mißtrauen verleiten, bas zu werden, wos für er sich unschulbigerweise gehalten sieht.
- 4) Man greife ein, wo ber Untergebene bas Gute verfehlt, und gebe bem Betriebe im Ganzen bie Richtung, welche ber Staatszweck erfordert, ohne im Einzelnen bie Ausführung anzuordnen.
- 5) Man vermeibe alle unnute Weitlaufigfeit, und er-

ftide nicht ben Beift in ber Form; besonders ver-

#### S. 301.

Bon ber Bildung und Heranziehung bes Forstpersonals.

Der Forstmann unserer Zeit muß eine wissenschaftliche Bilbung haben, und es entsteht bemnach bie Frage:

Soll der Jüngling zuerst eine Zeit lang Schulwissenschaft treiben, dann das Forstwesen im Walbe erlernen, und hierauf wieder ansangen, auf einer Forstakabemie zu studiren, oder soll er erst seine theoretischen Studien vollenden und nachher zum Praktischen übergehen?

Beim ersten Verfahren hebt leicht Eins das Andere auf, und die sogenannte Lehrzeit ift nur zu oft eine leeere Zeit und bringt nicht selten mehr Schaben als Nupen. Beim zweiten Verfahren hingegen bleibt Vieles von den forstlichen Vorträgen dem Studirenden mindestens eine lange Zeit hindurch unwerständlich.

Hing ben Walb und die bei der Forstwirthschaft vorkommenben Geschäfte vor dem Besuch einer Forstakademie in so weit kennen musse, als zum Verständnis der Borträge nöthig ist: Dazu bedarf es aber nicht mehrere Jahre, sonbern es genügt eins.

Zwischen ber Lehrzeit und Anstellung liegt nun aber fast immer ein großer Zeitraum, ber noch in wenigen Lansbern zwedmäßig ausgefüllt ift.

In manchen Landern läßt man bie jungen Forftleute in

militarifche Bagercorps eintreten, verwendet fie von bort aum Forficus ober au anderen Beicaftigungen und lagt fie von ba aus in ben Bermaltungebienft einruden; in anberen find, ober maren menigftens zeither, bie angehenben Forstmanner genothigt, als sogenannte Jagerbursche ober Livreejager (gar nicht unpaffent "Rutichenfpringer" genannt) ihr Brob fo lange ju fuchen, bis fie eine wirfliche Anftellung erbeuten. Weber bas Gine noch bas Andere ift unter ben jetigen socialen Berhaltniffen Deutschlands paffend und zwedmäßig, sonbern ein veralteter Reft von ehemals, ber fur ben Dienft wie für bie Berfonen gleich nachtheilig wirft. Am angemeffenften icheint es, bie jungen Leute bann, wenn fie ihre wesentlichfte Lern- und Stubienzeit zurudgelegt haben (beenbigt wird biefe von einem tüchtigen Forstmanne nie), unter einer schicklichen Benennung, a. B. ale Forfigehülfen, fowohl bei ben Reviervermaltern als bei ben Inspectionsbeamten unterzubringen, bamit fie bei biefen bie Befchafte binlanglich fennen lernen, von ba weg aber sie nach Maggabe ihrer Leiftungen und Berbienfte ju verwenden und jur wirklichen Anftellung gu beforbern.

In manchen Landern nimmt man an, daß bei ber Bildung ber Forstmanner gleich Anfangs gefragt und sich barnach gerichtet werden muffe, ob sie bem fogenannten boberen ober nieberen Forstbienst angehören wollen.

Für basjenige Personal, welches lebiglich ben Forstschus besorgen soll, bebarf es allerbings keiner großen Aenntniffe; von ben Revierverwaltern — bie man als die Seele einer guten Forstwirthschaft betrachten muß — an auswärts find aber so viele Kenninisse ersorderlich, daß, wenn außerdem ber Mann bie Gaben und Fähigkeiten hat, welche ein höherer Posten nothig macht, recht füglich von ihnen aus aufgeruckt werden kann.

Eins ber besten Bilbungsmittel für ben Forstmann ist übrigens das Reisen, und es würde deshalb gewiß von großem Nuten sein, wenn man Forstbeamte auch in späteren Jahren noch reisen und sich anderwärts umsehen ließe, wobei eine Menge Erfahrungen eingetauscht und besonders auch das Verfolgen einseitiger Ansichten und mancher, in der einen oder anderen Gegend nun einmal geltenden Idee vermieden werden würde, zu denen — es kann dieß nicht in Abrede gestellt werden — die Forstleute sich leicht hinsneigen.

#### **\$**. 302.

# Son ber Anftellung.

Die Dienstwurdigkeit wird durch folgende Eigenschaften bestimmt:

- 1) burch bie nothigen Kenniniffe und Fähigkeiten,
- 2) burch forperliche Tuchtigfeit und Thatigfeit, und
- 3) burch Treue, Reblichfeit, Gifer und Anftelligfeit für bie Geschäfte.

Bei gleicher Burbigfeit werben bie nachsten Anspruche burch bas Dienstalter begrundet.

Manche Kenntniffe laffen fich burch Prüfungen erforichen, aber burch fie keineswegs die anderen zu einem brauchbaren Geschäftsmanne nothigen Eigenschaften; diese offenbaren sich erft und nur im Dienste selbst.

Mo also die obenermähnte Einrichtung mit den Gehälfen besteht, und wo überhaupt alle von unten auf dienen, da findet sich eine bessere Gelegenheit, eines Jeben Tauglichkeit zum Aufrücken zu erkennen, als durch's Erasminiren, bei dem sich oft ein trügliches und unzulängliches Refultat herausstellt, und die eigentlich nur darauf gerichtet sein sollten, die Ueberzeugung zu erlangen, ob ein gewisser Grad von Kenntnissen und Bildung vorhanden ist.

## S. 303.

Bon ben Befolbungen und ben dionomischen Dienftverhaltniffen überhaupt.

Der oberfte Grundfat fei: jeder Diener muß fo viel Befoldung erhalten, daß er feinen Dienstverhaltniffen angemeffen, ohne Luxus, aber forgenfrei, von der Befoldung leben fann.

Bu große Besolbungen find so nachtheitig für ben Dienft, ale ju fleine.

Bei ben Befoldungeregulirungen tommen aber folgenbe Fragen in Betracht:

- 1) Wie groß muß bas Einkommen an fich fein?
- 2) Hat man es gang zu firiren ober es zum Theil aus Accibenzien bestehen zu laffen?
- 3) Ift es nur burch Gelb ober burch Naturalien ober burch beibes zu gewähren?
- 4) Ift bas Einkommen beim Forstpersonale jum Theil auch burch Dienstländereien zu verschaffen?
- Bu 4). Ueber bie nothige Große bes Einkommens enticheis ben örtliche und Zeitverhältniffe.
- Bu 2). Die gewöhnlichen Forstaccibenzien find meift nachtheilig. Ein Tantiemebezug fann zwar bei abgeschätzten und in gehöriger Controle gehaltenen Re-

vieren allenfalls stattfinden, um ben Diensteifer anzufrischen und die möglichst gute Ausnutung der Producte zu befördern; stets bleibt es aber bebentlich, die pecuniaren Interessen der Menschen mit ihren Dienstpflichten in Conflict zu bringen. In Betreff der Kulturen sind Pramien nüglich.

- Bu 3). Da fich bie Preise ber Lebensmittel zu wenig gleich bleiben, so ist es gut, einen Theil ber Besolbungen in Naturalstücken zu verabreichen, in so fern nämlich beren zu Gebote stehen, ohne erst erkauft werden zu muffen.
- 3u 4). Wenn ber auf bem Lanbe lebenbe Forstmann kein Dienstland hat, so wird er ganz abhängig von den Bauern, und wer soll das Dienstpferd warten und puten? Der Forstgehülfe, oder ber Förster selbst? Jur Haltung eines Dieners ist die Besoldung nicht ausreichend; hat aber der Förster einigen Felbbau, so besorgt ein Knecht diesen und das Pferd.

Dienstwohnungen sind unerlasslich, und ihre Nothwensbigkeit wird badurch nicht aufgehoben, daß in manchen Lansbern das siscalische Bauwesen so überaus abschreckend ist. Räthlicher bleibt es doch in jedem Falle, lieber die beim Bauwesen eingerissenen Mißbräuche abzuschaffen, als sich durch dieselben von Herstellung der nöthigen Dienstwohnsungen abhalten zu lassen. Diese müssen übrigens zwar in angemessener Lage zum Walde, aber nicht ohne Roth von aller menschlichen Gesellschaft entfernt mitten im Walde ersbaut sein.

thumliche Anwendbarkeit erlangt, z. B. zum Bauen u. f. w. -

Manche find der Anficht, die natürliche Taxe des Holzges sei die, bei welcher man eben so geneigt ift. Holz zu erziehen, als irgend ein anderes Product.

Dieser Sat ist aber ba ganz unanwendbar, wo man nichts Anderes erziehen kann als Holz. Daher hat man noch ein anderes Princip aufgestellt, nämlich, es soll zuerst der Werth des Bodens und dann der Kostenbetrag der Erziehung bes Holzes in Anschlag gebracht werden. Aus beiben zusammen genommen will man alsdann die Höhe des zu sordernden Gelbertrages berechnen und den Preis des erzeugten Holzes ermitteln. Allein der Werth des Holzbosdens ist nicht zu bestimmen, ohne vorherige Kenntnis oder Annahme eines Holzpreises, und so würde man sich hierbei in einem Kreise drehen.

Der Berkauf an die Meistbietenden scheint alle Schwies rigkeiten zu beseitigen, und ist im Allgemeinen auch vorzuziehen. Indeß hat auch dieses Mittel mehrere Mängel und Bedenken, benn

- 4) es ift nicht immer mahr, bag bas Holz burch bie Auction stets zu seinem mahren Werthe verkauft wirb;
- 2) es ift in flaatswirthschaftlicher Beziehung oft bebenklich; \*
- 3) die Preise und Einnahmen stellen sich babei oft febr schwankenb;
- 4) ohne schühende Borkehrungen für die armeren Bolksklaffen wird burch die Auction leicht dem Holzdiebfahl in die Hand gearbeitet;

5) manche augenblickliche, ober burch die Art ber Berwendung bedingte Bedürfnisse eignen sich nicht zum Bezug auf dem Wege der Bersteigerung.

Borrath an Holz und Nachfrage nach bemfelben bestimmen gewöhnlich die Marktpreise des Holzes, wie bei allen anderen landwirthschaftlichen Producten, wobei jedoch ber Staatswirth in Betreff der zu entwerfenden Holztaren noch besondere Rücksichten auf Fabriken und eigenthümliche Ortsverhältnisse nehmen muß.

Die Dertlichkeit hat übrigens auf die Taxe einen grossen Einfluß hinsichtlich der Arten und Sortimente des Holzes, ja sogar die Borurtheile für oder gegen eine Holzart bestimmen oft ihre Preisverhältnisse.

Aus dem Allen geht die Schwierigfeit einer Holztarenbestimmung hervor. Gleichwohl muffen aber doch bei der Forstwirthschaft Holztaren gesett werden, wobei dann ungefahr auf folgende Weise zu Werke gegangen werden kann.

- 4) Man laffe junachft von den Localbehörden specielle Berzeichniffe von den in jeder Gegend bes Landes besstehenden Taxen und Marktpreisen entwerfen.
- 2) Diese Berzeichnisse muffen von ben Behörden mit gutachtlichen Anmerkungen versehen werden, worin selbige auch die Umstände anzuzeigen und auseinander zu setzen haben, welche in der einen oder der anderen Gegend das Steigen oder Sinken der Preise vorzüglich befördern.
- 3) Die Directionsbehörbe bringe bann unter Berücksichstigung aller iener Nachrichten bie Preise, welche in ben verschiebenen Gegenden herrschen, bei ber Taxensbestimmung so viel als möglich in ein richtiges Bers

haltniß und gehe babei von bem Grundfate aus, baß bie Taxen zwar etwas niebriger als die Marktpreise gesett werden muffen, um einen gleichmäßigen Holzabsatz zu fordern und zu sichern, daß sie aber auch nicht zu niedrig bestimmt werden bürfen, um nicht einen doppelten Nachtheil herbeizuführen.

Der Anfauf bes Holzes ift für die Räufer in ben Staatswaldungen oft umftändlicher als auf dem Markte oder in den Privatforften. Loden ihn also nicht die niesbrigen Preise, so fauft er lieber hier, als bort.

Durch ju niedrige Taren hingegen wird unter anderen Rachtheilen auch die Rothwendigfeit erzeugt, das daraus entstehende Deficit in den Staatseinfunften durch Abgaben zu beden, welche von der Gesammtheit aufgebracht werden muffen, während durch die niedrigen Taren dicjenigen, die viel Holz bedürfen, auf Rosten Anderer begünstigt werden:

Borzüglich wichtig ift nächstdem bei ber Taxenbestimmung die Beobachtung eines richtigen Berhältnisses zwischen ben verschiedenen Arten und Sortimenten des Holzes; eine völlige Gleichhaltung der Holzkaufer ist jedoch dabei unmöglich, und man muß sich daher begnügen, die einschlagenden Berhältnisse im Allgemeinen und so viel als thunlich in Betracht zu ziehen.

# s. 307.

Beforberung bes Abfațes ber Forftprobucte.

Wo es nothwendig ift, daß der Transport durch Wesgebefferung, Floganstalten u. f. w. erleichtert werde, da hat die Forstdirectionsbehörde thatig einzugreifen, und es ift dieß für manche Localitäten ein Gegenstand von der größ-

ten Bichtigfeit, ja bei hochgebirgen oft eine Lebensfrage für bie ganze Birthichaft.

Bei ermangeindem Holzabsate muß man auch auf Anlage solcher Fabrifen benten, zu beren Betreibung viel Holz erforderlich ift.

#### **6**. 308.

Die Anlegung von holze und Samenmagazinen und Ertheilung von Concessionen.

4) Ueber Solzmagazine.

Die Meinungen sind barüber noch getheilt, ob es gut sei, wenn ber Staat Holzmagazine aulegt. Man sagt, die Regierung barf weber als Fabrisant noch als Kausmann auftreten. In Betreff ber Holzmagazine dürste jedoch eine Ausnahme stattsinden, weil zur Füllung solcher Magazine oft sehr weitgreisende Veranstaltungen ersorderlich sind, die nur vom Staate gemacht werden können; auch ist die Bestörderung solcher Magazine, in welchen das Brennmaterial in recht kleinen Quantitäten zu erlangen ist, gewiß eins der besten Mittel zur Beseitigung des Holzdiebstahls.

2) Ueber Samenmagagine.

Auch die Beranstaltungeu, um guten Samen zu gewins nen, zu beziehen und paffend aufzubewahren, gehören mit in den Wirfungefreis der Forstdirectionsbehörde und sind von großer Wichtigkeit.

3) Ueber Ertheilung von Concessionen.

Bei Ertheilung von Concessionen erwäge man vor Allem wohl, ob man sich nicht für die Zufunft eine Last aufburbet und Nachtheile herbeiführt, wodurch die anfänglichen Bortheile später weit überwogen werden.

Specielle Erlauterungen find übrigens hierbei unnöthig.

# Zweiter Abschuitt. Forstverwalt ung.

## **§.** 309.

#### Begtiff.

Unter Forstverwaltung versteht man ben Betrieb bes Forsthaushaltes in ben Waldungen selbst und bei den Lo-caldienststellen. In den Bereich ber Forstverwaltung gehört' daher die Aussührung aller Bestimmungen und Geschäfte, welche bei der Bewirthschaftung und Benutzung der Forste vorsommen.

## **\$.** 310.

# Beitere Entwidelung.

Die einzelnen Geschäfte, welche bei ber Forstverwaltung vorkommen, werden nach Maßgabe ber verschiedenen Länber auch sehr verschieden betrieben, und es lassen sich über 
biesen Segenstand weder allgemein passende Beschreibungen, 
noch Bestimmungen geben. Wollte man bei ihnen eine bestehende Verwaltung zum Grunde legen, so hätte die Darstellung nur einen örtlichen Werth, und wollte man ein Ibeal ausstellen, so wurde dieses vielleicht in den wenigsten Ländern in's Leben treten können. Wir wollen uns deßhalb damit begnügen, beispielweise einige von den in den Bereich der Forstverwaltung gehörigen Geschäften namhaft 
zu machen, und Andeutungen daran reihen, wie solche be-

trieben werben tonnen, und was fich fonft babei bemerten lägt.

Richtige und gute Benupung der vorhandenen Vorräthe und zwedmäßige Heranziehung neuer sind die beiden Hauptpunkte, um welche sich's beim Forkhaushalte dreht. Darum ist auch die gute Leitung und Aussührung der Hauungen und Aulturen sowie die zwedmäßige Ausnuhung der Production von besonderer Wichtigkeit bei der Verwaltung.

#### S. 311.

Bon ber Fuhrung ber Golgichlage und bem Berfaufe ber Golger.

Der Revierförster hat allichrlich ein Berzeichniß ber Orte, in welchen er zu schlagen und seinen Etat zu erfülsten gebenkt, bei seinem Borgesetten einzureichen.

Die Hauungevorschläge werden sobann von Letterem an Ort und Stelle geprüft und nach Befinden genehmigt ober abgeandert.

Run erfolgt bie Abstedung ber Schlage und bie Auszeichnung, Fallung und Aufbereitung ber Hölzer.

Hierbei ift die Beschaffenheit ber Holzhauer keineswegs gleichgultig, und es gehart vielmehr zu den wesentlichen Gegenständen der Forstverwaltung, auf tüchtige Holzhauer zu halten.

Nachdem das Holz aufbereitet ift, übernimmt es bet Revierverwalter von den Holzarbeiten und beforgt, daß es numerirt und respective gemessen und berechnet wird.

Jest erfolgt die Untersuchung und Controlirung der Hölzer (in Sachsen Abpostung genannt) durch den inspicirenden Forstbeamten; und wenn die Bezahlung an den Rechnungsbeamten geschehen ift, so stellt derselbe dem Rau-Cotta, Grundris der Forstwissenschaft. fern ober überhaupt ben Empfängern Scheine barüber aus, gegen welche ber Revierverwalter bie Forstproducte abgiebt.

Der Holzverkauf selbst geschieht übrigens entweder in ber Art,

- 4) daß der Balb als stets offener Markt betrachtet wird, wo jeder Kauflustige zu jeder Zeit sich anmelden kann und, so weit als der Etat es erlaubt, Befriedigung sindet, oder
- 2) daß das Holz zu gewissen, vorher bekannt gemachten Zeiten an den Meistbietenden verkauft wird, ober endlich
- 3) baß bie Raufer ihre Beburfniffe eine Zeit vor bem Beginn ber Schläge anzumelden haben, bann erwogen und bestimmt wird, ob, wo und wie weit biese Anforderungen befriedigt werden können, und hierauf eine Repartition ber zu gewährenden Hölzer erfolgt.

Bei kleinen Forsten, so wie bei bem Berkauf ber Rutund Werkhölzer, ist bas erstere Verfahren ausführbar und befördert allerdings ben besseren Absat ber Hölzer, veranlaßt jedoch für bas Forstverwaltungspersonal eine große Arbeitsvermehrung.

Der Verkauf an ben Meistbietenben macht bas Rechenungswert einfacher, ben Schutz ber aufbereiteten Hölzer leichter und auch bas Geschäft ihrer Ueberweisung an die Empfänger weit weniger aufhältlich, als es bei ber vorstehend gedachten Abgabeweise ist. Dem burchgängigen Verkauf aller Forstproducte durch Versteigerung stehen jedoch, wie bereits oben bemerkt, mehrsache Bebenken entgegen.

Die Befriedigung ber Holzempfanger nach Maggabe eines vorausgegangenen fogenannten Solzschreibens, ober

einer Repartition, ist unter manchen Berhättnissen — & B. ba, wo sich's um große Abgabe an gewerbliche Unternehmungen handelt — gar nicht zu umgehen und hat überhaupt auch das Gute, daß eine gewisse Ruhe und Stätigkeit in die Abgabeverhaltnisse kommt.

Die Abgabeweise mag übrigens sein, welche sie wolle, so ist es jeden Falles nothwendig, eine Zeit lang im Jahre alle Hauungen ruhen zu lassen, um hierdurch dem Forstverzwaltungspersonal Gelegenheit zu verschaffen, alles auf die Materialvorräthe und die Materialrechnungen Bezügliche in Ordnung und zum Abschluß beingen zu können.

## §, 312.

## Bom Forfifulturmefen.

Bir sehen voraus, daß bei jeder einigermaßen guten Forstwirthschaft für jedes Revier eine Aufstellung der Fläschen vorliegt, welche in einem gewissen Zeitraume einerseits zum Hiebe und andererseits zur Kultur oder Versüngung bestimmt sind. Wie das nun aber bei den Hauungen nicht genügt, sondern alljährlich specielle Hiebsvorschläge nothig werden, so ist dieß auch bei den Kulturen der Fall.

Gegen die Einreichung folder alljährlicher Kulturansichläge läßt sich zwar Manches einwenden, und man fagt z. B., die Einsendung derselben hemme und erschwere das Rulturwesen, veranlasse, daß Manches nicht so gut oder nicht so wohlseil gemacht werde, als es möglich gewesen ware, wenn man ganz freie Hand gehabt und Zeit und Umstände so hätte benuten können, wie sich diese gerade dargeboten haben; man ist der Ansicht, manche nütliche Arbeiten der Art unterblieben ganz, weil es zu schwierig

fei, im Boraus einen richtigen Anschlag über dieselben zu machen zc. Borzüglich aber mißfällt es, wenn viele Mosberationen und Beränderungen in den Anschlägen vorgesnommen werden, die doch der sachverkändige und rechtliche Mann den ihm befannten Localverhältniffen anzupaffen gessucht habe — und man verlangt deshalb eine Durchschnittssiumme, über deren Berwendung erft nach erfolgter Arbeit alljährliche Rechnung abzulegen sei.

Das Alles ift richtig; allein eben fo wahr ift es auch, baß ber Plan zu ben im nächften Jahre vorzunehmenden Rulturen bei Weitem nicht fo burchdacht wird, und daß nur zu oft Bieles dem Zufalle überlaffen bleibt, wenn nicht zeitig genug das dießfalls Röthige in Erwägung gezogen und zur Uebersicht gebracht werden muß.

Man kann sagen, ber ausübende Forstmann muffe sich selbst zeitig genug barüber ins Klare seben, wo und wie er im nächsten Jahre kultiviren wolle; bas ist wahr, aber wer mag in Abrede stellen, baß dieses nur zu oft vernach-lässigt würde, wenn keine Anschläge zu machen wären, und barum ist deren Ansertigung und Abgabe doch sehr rath-sam.

Damit aber die oben erwähnten Rachtheile nicht eintreten, muß freilich die Direction es sich auch jum Gefet machen, nicht ohne Roth zu andern; auch muß es dem verwaltenden Personale erlaubt sein, von den eingereichten Planen und Anschlägen abzuweichen, wenn es mit wahrem Rupen geschehen kann, was aber jederzeit nachgewiesen werden muß.

Die Einreichung ber Aulturplane hat alfo unfehlbar viel Gutes; nur muß freilich die Rleinigkeitsframerei und

bas Harspalten vermieben, nicht mit unverhaltnismäßiger Weitschweifigkeit versahren und nicht die Sache ber Form zum Opfer gebracht werden. Die Anschläge sind zunächst von den Revierverwaltern zu fertigen und an den Borgeseichten zu geben, von diesem zu prüsen und hierauf bei der Centralbehörde einzureichen, wo sie nochmals erwogen und nach Besinden genehmigt werden.

Gut ift es, ben Forstverwaltern nachzulassen, daß ste über einen gewissen Theil ber jedesmaligen Kulturkosten ohne Weiteres disponiren können, z. B. um Eicheln oder Buchedern zeitig genug ankausen zu können zc., und es muß überhaupt dabei von den oben angedeuteten Rudsichten ausgegangen und nicht ohne Roth eine Aenderung des einen oder anderen von den eingereichten Kulturplanen vorgenommen werden. Auch hat es sich als sehr nüglich erwiesen, jedem Revierverwalter ein kleines Dispositionsquantum zu bestimmen, über welches er frei verfügen und bezüglich bessen er nur die Verwendung nachzuweisen braucht. Zeber mag damit eine Lieblingsibee verfolgen, es zu Verfüchen und der gleichen verwenden.

Dem Förster liegt übrigens bie Ausführung unter Aufsicht bes Borgesetten ob, und er hat über die gesertigten Rulturen und anderen Forstverbesserungen ein Manual zu halten und außerdem nach Bollendung berselben genaue Rechenschaft über die Aussührung zu geben.

**S.** 313.

# Balbnebennusungen.

Auch die Beauffichtigung und Leitung ber Balbnebennuhungen gehoren wesentlich in's Gebiet ber Forftverwaltung. Sie find — wie auch in bem Abschnitt über die Waldnebennuhungen bereits entwidelt worden — oft von großem Einfluß, und häusig ist der Rachtheil, den sie hauptssächlich auch indirect veranlassen, von der Beschaffenheit, daß er den Bortheil weit überwiegt. Es ist deßhalb um so nothwendiger, die erforderlichen Beranstaltungen zu treffen, um auch bei diesem Gegenstande die Berhältnisse steis klar übersehen zu können. Darum ist es angemessen, zu Ende eines jeden Jahres eine Ausstellung über sie zu fertigen und ihre Ergiebigkeit, ihre Folgen, ihre Rothwendigskeit zu gerwägen.

#### S. 314.

## holztransportanftalten.

Ihre Beschaffenheit ist von ungemeiner Wichtigkeit für ben Forstertrag, ja man kann wohl sagen, für ben ganzen Zustand ber Forste, und sie sind ein Gegenstand, bessen Bedeutsamkeit immer mehr in die Augen springt, je ratio-neller oder, wenn man so sagen barf, je feiner der ganze Forsthaushalt betrieben wird. In der Regel beschräufen sie sich auf das Herstellen und Instandhalten der Wege, obschon auch Floßanstalten, Holzrießen 2c. zu ihnen ge-hören.

Es ift zwedmäßig, auch über bie vorzunehmenben Begebaue nicht nur von Zeit zu Zeit einen Sauptplan gleich
jenem für die Kulturen und anderen Forstverbefferungen aufzustellen, sondern auch alljährlich durch die Revierverwalter
bas, was in diefer Beziehung, und an anderen berartigen Arbeiten zur Berbefferung der Forste geschehen soll, in Borschlag bringen zu lassen.

#### **s**. 315.

## Befditung ber Forfte.

Dem Forstverwaltungspersonal liegt es ob, die Forstpolizeigesetz zu handhaben und badurch den Wald vor Diebstahl, Beschädigung des Holzes, der Granzzeichen, der Berzäunungen zc. nach Kräften zu schützen und Beeinträchtigungen der Art entweder gar nicht zur Aussührung gelangen
zu lassen, oder die Thäter zur Anzeige zu bringen, nach
Besinden auch Anträge auf Vermehrung der Schutzmittel
zu stellen.

# §. 316. Balbarbeiter.

Es fallen beim Forsthaushalte, und namentlich bei ben Hauungen und Kulturen, viele Geschäfte vor, welche zuversläffige und in ihrer Art geschickte Leute erfordern, und es ist deshalb sehr wichtig, nach deren Erlangung zu trachten und es bahin zu bringen, daß bestimmte Walbarbeiter vorshanden sind, die ihr Verdienst wesentlich im Walbe sins ben und sich deshalb um so lebhaster für ihn interessiren.

In einigen Forstbezirken Sachsens hat man zu biesem Behufe mit vorzüglichem Erfolge sogenannte Holzhauer-Hülfskassen errichtet, in welche jeder Arbeiter gewisse Procente seines Lohnes einzahlen muß und aus benen er dagegen bei Unglücks- und Krankheitsfällen für sich und die Seinigen Unterfühungen erhält. Diese sind für die meist Unbemittelten von großer Wichtigkeit, und da die Ansprüche verloren gehen, sobald sich ein Arbeiter Ungebührnisse zu Schulden kommen läßt und besthalb vom Forstpersonal ganz ober für einige Zeit als unwürdig aus der Liste der Arbeis

ter gestrichen wird, so liegt in biefen Inflituten ein ungemein wohlthätiges Band und eine große Aufforderung, fich vorwurfsfrei zu betragen.

## S. 347.

#### Das Jagbwefen.

Da ber Betrieb ber Jagb gewöhnlich mit ber Forstsverwaltung verbunden ist, so muß auch seiner hier gedacht werden. Wenn die sogenannten deutschen Grundrechte noch jur Aussührung gelangen, so bedingen dieselben das Grab ber Jagd. In so weit aber noch eine Jagd besteht, wersben bei ihr die hauptsächlichsten Geschäfte zersallen

- 1) in die Bewahrung ber Jagbgrangen,
- 2) in bie Pflege bes Bilbes,
- 3) in bie Anordnung gur Erlegung beffelben,
- 4) in die Berwerthung ober ben Bertauf beffelben, und
- 5) in bie Berechnung ber Gelber.

# Dritter Abichnitt.

# Bom Forftrechnungswefen.

# **s.** 348.

# Begriff.

Forftrechnungswesen ift, im weiteren Umfange ber Bebeitung, Die Benutung ber Bablen- und Größenlehre für forftwirthschaftliche 3wede.

Im Geschäftsleben wird jeboch ber Ausbrud "Forfts

rechnungswesen" gewöhnlich nur in ber beschränkten Besbeutung gebraucht, und baburch bersenige Geschäftsbetrieb bezeichnet, ber ben 3med hat, eine Forstverwaltung von ihren finanziellen Bewirthschaftungsergebniffen, im Einzelnen wie in ben Hauptbeträgen, fortwährend in genügende Renninis zu seinen.

In diesem Sinne bedient man sich auch der speciellen Benennung "sinanzielles oder kameralistisches Forstrechnungs-wesen" sowohl in Anwendung auf Privat- als auf Staats-Forstverwaltungen, und zwar zum Unterschiede vom technisschen Forstrechnungswesen, welches in jener ersteren Bedeutsung mitbegriffen ist, das nur reintechnische Forstverwaltungsgeschäfte, z. B. Veranschlagung von Nutungs-, Betriebs- oder Kulturkosten — zum Gegenstande hat und das dem technischen Theile der Forstwirthschaft angehört.

Unter "Forstrechnungswesen" ist in ben folgenden Umrissen nur das sinanzielle oder kameralistische zu verstehen mit Einschluß der Jagdnunungen; denn diese werden bei der fast allgemein üblichen abministrativen Berbindung des Forst- und Jagdwesens als ein Theil der Gesammtsorst-Runungen betrachtet, gleichviel, ob sie von Forst- oder von Feldrevieren herrühren.

#### **\$**. 319.

#### Gegenfanbe.

Die Gegenstände bes Forstrechnungswefens bestehen in Gelb und Gelbeswerth.

Als "Gelbeswerth" tommen bei ber Forftwirthichaft jur Berechnung:

- 4) materielle Gegenftanbe, g. B. Holg, Gras, Streuf, Balbfrüchte, unb
- 2) Leiftungen, g. B. Fuhren, Arbeitstage zc.

Bei Berechnung ber materiellen Gegenstanbe find gu unterscheiben:

- a) Berbraucheartifel unb
- b) Bebraucheartifel.

Die Berbrauchsartifel bestehen theils und hauptsächlich in rohen Naturerzeugnissen, theils aber auch in zubereiteten Materialien, z. B. Torf, Holzschlen. Man nennt sie in ber Sprache bes Nechnungswesens "bas Natural," im Gegensaße von "Gelb." Da die Gelbberechnung sich in ber gewichtigsten ihrer Einnahme-Rubriken auf die Berechnung roher Naturzeugnisse gründet, so ist das Natural als der hauptsächlichste und erste Gegenstand des Forstrechnungswessens zu betrachten.

Die Gebrauchsartifel find bie jum Betriebe ber Forstwirthschaft nothigen Werkzeuge, Geräthschaften und übrigen Mobiliarstüde, die das sogenannte Mobiliar-Inventarium ber Forstverwaltung ausmachen. Dahin gehören auch die Gebäube, Forstfarten 2c.

Unter ben Leistungen sind hauptsächlich die Frohnen zu verstehen, welche die Forstwirthschaft zu benuten hat, aus ßerdem aber auch die Arbeitstage der Forststräflinge.

§. 320.

Eintheilung.

Rach ben hier angegebenen Gegenständen hat sich also bas Forftrechnungswesen mit

Ratural, Gelb, Inventarienftuden und Raturalleiftungen gu befaffen, betrachtet aber biefe vier Zweige als ein gu- fammengehöriges Gange.

#### S. 321.

# Rechnungsergebniffe.

Die auf bas Natural sich beziehenden Ergebniffe, welche bas Forstrechnungswesen auf sich fassen und nachzuweisen hat, bestehen

- a) in dem vom letiverwichenen Rechnungsjahre verbliebenen Borrath oder Bestand,
- b) in bem im laufenben Rechnungsjahre zur Dispoststion gebrachten Zuwachs,
- c) in dem mahrend bes Jahres ftattgefundenen Abgang
- d) in bem am Schlusse bes Rechnungsjahres wieber verbleibenben Borrath ober Beftanb.

Die auf bas Gelb fich beziehenben Ergebniffe aber umfaffen

Einnahme und Ausgabe, Gewinn ober Berluft, Activ - ober Baffivschulb.

#### S. 322.

# Zweige bes Gefchaftebetripbes.

Wie beim kameralistischen Rechnungswesen überhaupt, so theilt sich auch beim Forstrechnungswesen ber Geschäftsbetrieb ab

- a) in Buch- und Rechnungeführung,
- b) in Controlirung,
- c) in Rechnungsfertigung und Rechnungsablegung und
- d) in Rechnungs-Prüfung ober Examination.

Die ersten brei Zweige ber Sefcaftsfährung hat bie Forstabministration zu besorgen, bie Rechnungs. Examination aber ift Sache ber oberen Rechnungsbehörbe.

#### **6**. 323.

# Rechnungewerf im Allgemeinen.

Der Betrieb aller hier einschlagenden Geschäfte wird bas Rechnungswerf der Forstverwaltung genannt. Man versieht aber auch unter dieser Benennung die normalen inneren Formen dieses Geschäftsbetriebes als ein organisches Sanzes betrachtet, so wie ferner noch die abgelegten Rechnungen, Ertracte und geführten Bücher in ihrem Jusammenhange als die nachweisenden Darstellungen dieses Betriebes in seiner Vergangenheit.

Die specielle Einrichtung bes Rechnungswesens, so wie ber bazu gehörigen Bucher und Register, kann natürlich in ben einzelnen Lanbern nach Umftanben sehr verschieben sein, und es läßt sich barüber nicht wohl etwas allgemein Gulsiges aufstellen.

# Bierter Abichnitt.

Die Forstbetriebsregulirung und Forstrevision.

#### S. 324.

# Borbemertung.

Was die erstere betrifft, so ist dieselbe in der vierten Abtheilung bereits besonders behandelt, und es wird daher nur noch auf die lettere einzugehen sein.

#### S. 325.

# Begenftanbe berfelben.

Bei jedem Berwaltungszweige ift es zur Ordnung und Uebersicht nothig, daß die Direction besselben sich von Zeit zu Zeit vom Stande der Dinge in Kenntniß sett. Vorzugs, weise aber gilt dieses beim Forsthaushalte, bei welchem der Natur der Sache nach dem verwaltenden und ausübenden Personal ein weiter Spielraum zur selbstständigen Thätigsteit gelassen werden muß. Hier ist es von großer Wichtigsteit, zu ermitteln, wie dieser benutt wird, und es sind deßhalb Revisionen erforderlich, bei welchen es hauptsächlich auf die Erörterung folgender Fragen ansommt:

- 4) Sind bie aufgestellten Betriebsplane gehörig befolgt worben, ober welche Abweichungen haben Rattgefunsten und aus welchen Grunden?
- 2) Ift ber Materialetat eingehalten worben ober nicht? und erscheint er angemessen?
- 3) Wie ift es in biefer Begiehung mit bem Gelbetat?
- 4) Erscheinen Beränderungen an den Betriebsplanen und Birthschaftsprincipien für die Zukunft erforderlich und welche?
- 5) Bie ift bas Gebeihen ber Aulturen und wie geht überhaupt bie Rachaucht von Statten?
- 6) Was ift zur etwaigen Berbefferung biefes Gegenstanbes zu thun?
- 7) Bie ftellen fich bie Rulturfoften?
- 8) Sind bie Holgtaren noch angemeffen?
- 9) Sind es bie Berfaufenormen?
- 40) In welchem Buftanbe befinden fich die inneren und außeren Grangen?

- 14) In welchem bie Archive und Inventarienstüde ber Forftofficianten?
- 12) In welchem bie Dienstwohnungen ober fonftigen jur Forstpartie gehörigen Gebaube?
- 43) In welchem bas Forstrechnungs, und Forstaffenwefen ?
- 44) Wie fieht es mit bem Forftichute, namentlich in Betreff bes Holg- und Streubiebftahle?
- 45) Ift bas jum Forfifchus bestimmte Personal ausreichenb, angemeffen vertheilt und zwedmäßig wohnenb?
- 46) Sind die Holzhauer- und anderen Arbeitelohne in angemeffenem Perhaltniß?
- 47) Beschieht bie Aufbereitung ber verschiedenen Solzsortimente vorschriftsmäßig und erscheint fie zwedmäßig?
- 48) Wird ber Absat bes Rutholzes möglichft beförbert?
- 49) Wie fieht es hinfichtlich ber Wegbaue und ber sonstigen Solztransportanstalten aus?
- 20) Bas icheint hinfichtlich ber etwa bestehenden Servitute erforderlich?
- 24) Wie gestalten sich die Waldnebennutungen und wels den Ginfluß haben fie?
- 22) In welchem Zustande befindet sich die Jagb, und wels de Anordnungen scheinen in Betreff ihres Betriebes und ihrer Benutung rathlich?
- 23) Ift ber Antauf, Bertauf ober Taufch von Barcellen ober anberen Grundftuden rathfam?
- 24) Bas burfte fonft, und außer ben hier erwähnten Gegenständen jum Besten bes Forsthaushaltes zu untersuchen, anzuordnen ober abzuändern fein?

#### S. 326.

# Ausführung ber Revifionen.

Bei ben Revistonen fragt fich's vor Allem:

- 1) wem fie ju übertragen finb,
- 2) wie oft fie vorzunehmen fein burften, und
- 3) in welcher Art und Beife fie geschehen follen.

#### S. 327.

Wem bie Revifionen zu übertragen finb.

Da alle Etatsbestimmungen nur in Folge von Taxationen ober Taxationsrevisionen gründlich und der Beschaffenheit des Walbes entsprechend festgesett werden konnen,
und diese Bestimmungen doch zu den wichtigsten Zweden
der Revisionen gehören, so ist es am angemessensten, die
allgemeinen Revisionen mit denen der Taxationen oder
Betriebsregulirungen zu verbinden, und daher die zwedmäßigste Zusammensenung der Revisions-Commission folgende:

- 1) aus einem Mitgliebe ber Finanzbehörde, unter welcher bie Forstverwaltung steht,
- 2) aus bem Dirigenten ber Forfteinrichtungsanftalt, und
- 3) aus bem jedesmaligen erften Localforftbeamten.

#### S. 328.

Die oft bie Revifionen vorzunehmen find.

Hierüber sind die Ansichten verschieden; doch lehren bie bisherigen Erfahrungen, daß es eben so unräthlich ift, die Localbehörden sehr oft mit Revisionen zu behelligen, als nachtheilig, diese nur in großen Zwischenraumen auf einander solgen zu laffen.

Die Wiederholung ber Revistonen von funf ju funf

Jahren bürfte aber beshalb rathlich sein, weil sich biefer Zeitraum ben 40- und 20jährigen Taxationsperioden gut anpassen läst. Auch ift es ohne Zweisel vortheilhafter, nur alle fünf Jahre, und dann gründlich zu revidiren, als dieses alljährlich zu thun und dabei mehr oberstächlich zu verfahren.

#### **6.** 329.

## Art und Beife ber Revifionen.

Die Art und Beise, wie die Revisionen auszuführen find, muß der Berfassung jedes Landes besonders angepaßt werden, und es lassen sich baber specielle Borschriften hier nicht wohl geben; auch würden sie die Gränzen dieses Grundrisses überschreiten, indem zu viele Tabellen und Beilagen erforderlich wären, um Alles vollständig zu übersehen.

Unerläßlich ift aber bei ben Revisionsverhandlungen in jedem Falle die Führung von Protosollen, in welchen der Befund der Dinge niedergelegt, und auch entwickelt wird, aus welchen Gründen man diese oder jene Wirthschafts-maßregel beschlossen hat. Außer dem Ruben, den solche Riederschriften für einen angemessenen Betrieb des Geschäftes selbst haben, gewähren sie noch den besonderen Vortheil, bei entsprechender Einrichtung nach und nach eine eben so interessante als lehrreiche Geschichte der verschiedenen Forste zu bilden.

Uebrigens finde hier noch die Bemerkung Plat, daß eine fehr gute Maßregel bei den Revisionen darin besteht, Geschäftseinrichtungen zu treffen, welche das Berwaltungspersonal nöthigen, über seine Leistungen von Zeit zu Zeit fich selbst flar zu werben.

Bur Erreichung biefes 3medes ift es fehr forberlich. wenn bem verwaltenben Forftperfonal aufgegeben wirb, bie namlichen 24 Fragen, welche nach §. 324 bie Revifions: commiffion zu erörtern hat, vor jeber Revifion vorläufig nach ihren individuellen Anfichten und infoweit zu beantworten, als es die Einfichten und die Stellung eines jeden Durch biefe Magregel wird bas ausübenbe Berfonal genothigt, über Ales mehr nachzubenten und in ben Geift ber gangen Ginrichtung einzubringen. Es bringt eine andere Wirfung, wenn ber Reviervermalter 4. B. bie Fragen Rr. 4, 5 und 14 felbft fdriftlich beantworten muß, ale wenn die Beantwortung von Anderen gefchieht, jumal da erfterer weiß, daß Alles untersucht wird und er doppelt schulbig erscheinen würde, wenn er bas, was er eiwa schlecht gemacht hat, ber Wahrheit zum Sohne gut nennen wollte, und wenn ein Renierverwalter bie Fragen Rr. 4 und 24 felbst zu erörtern hat, so wird bas unfehlbar bei ben meiften die Anfichten berichtigen und die Ginfichten vermehren. Auch liegt es in ber Ratur ber Sache, bag ber Bermalter eines Reviers beffen Eigenthumlichfeiten am genaueften fennen gu fernen Gelegenheit findet, und bag baber auch seine Bemerkungen leicht von wesentlichem Rugen werben konnen. Ferner ift biefe Ginrichtung jugleich ein autes Mittel, Die Kenniniffe, ben praftifchen Blid und ben Beift, welche bem Berfonal beiwohnen, fennen gu lernen.

Uebrigens bienen die Unterlagen ober Borarbeiten zu ben Tarationsverifionen auch als Anhalten für die allgemeinen Merifionen und find mit als die hauptfächlichsten Materialien zu benfelben zu betrachten.

# Fünfter Abichnitt.

Untersuchung ber Frage, auf welche Walbungen sich bie fiskalische Forfibirection eines Landes zu erstreden hat.

# **\$**. 330.

# Unterscheibung ber Balbungen.

Die Balbungen find entweber

- 1) Staatswalbungen, ober
- 2) Privarwalbungen. Die ersteren zerfallen
- a) in wirfliche Staatswalbungen unb
- b) in folche Domainenforfte, welche in manchen ganbern ber Civillifte gur Rupniegung überwiefen find.

Bei ben Privatwalbungen unterscheiben wir:

- a) gewöhnliche, reine ober eigentliche Privatwalbungen, bie einzelnen Personen als wirkliches Eigenthum gehören;
  - b) Fibeicommiß=, Majorats= ober Lehnswalbungen,
- c) Corporationswalbungen, b. h. Forfte, bie Rirchen, Schulen, Pfarreien, Rlöftern, Stiftern, Gemeinden und anderen Genoffenschaften gehören.

### S. 334.

Erdrierung ber Frage, ob ber Anbau ber Balbblogen mit bolg für ben Balbbefiger allezeit vortheilhaft ift.

Das Holz, welches man jest faet ober pflanzt, wirb bei Walbungen von hohem Umtriebe, ber bas meiste und beste Holz erzeugt, erft nach vielen Jahren geerntet, und barum felten von bem, ber es anbaut; mithin muß ber Walbbester babei ein Kapital auswenden, ohne Hoffnung,

es wieberzuerlangen ober Zinsen bavon zu beziehen. Wenn überdieß die Blößen zur Grasnupung ober zum Feldbau taugen, und der Besiser sie mit Holz anbaut, so muß er einerseits eine Ausgabe machen und andererseits eine Einnahme entbehren; er hat also doppelten Schaben, und es ist mithin bei allen Flächen, welche sich zum Fruchtvber Grasbau eignen und nicht als absoluter Holzboben zu betrachten sind, in der nächsten Zeit vortheilhafter für den Besiser, wenn er solche Waldblößen nicht mit Holz anbaut, so gering auch der Ertrag sein mag, den sie außerdem geben.

### S. 332.

Erörterung ber Frage, ob es für ben Privatmann vortheilhaft ift, einen gut bestanbenen Balb im vollfommenften Buftanbe ju erhalten.

Um hierüber ins Klare zu kommen, wollen wir uns einen 430 Ader großen, dem Alter nach ganz richtig abzestuften Buchenwald=Bezirk denken, bei welchem man, wenn der Umtrieb auf 430 Jahre gesett ist, sonach allihärslich einen Ader zu verjüngen hat.

Die nachstehende Tabelle zeigt die hier in Anwendung kommenden Jahlen, und zwar giebt die erste Spalte das Alter des Holzes, die zweite aber die Vorrathsmasse an, welche die mit Holz des gedachten Alters bestodten 40 Acker zusammengenommen enthalten; die dritte Spalte weist den Werth der vorstehenden Holzmasse nach, wenn der Kubitsstuß in allen Altersperioden 12 Pfennige kostet; in der vierten Hauptspalte sind die Holztaren abweichend, und nach den verschiedenen Altersperioden steigend, angenommen, und die fünste Spalte besagt den Werth der Holzmasse nach der vierten Spalte angenommenen steigenden Tare.

| 1.                      | 2.<br>Marrathinalle             | 28enn 4 Aubilfus<br>12 Pf. toftet, fo ift<br>bie vorstehende<br>Solzmaffe werth. |            |                | A.<br>Lare<br>für<br>4 Kubil-<br>fuß. |      | Berth ber<br>Berrathsmaffe<br>nach ber<br>porfichenden Lare. |          |                                                  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Alter<br>bes<br>Holzes. | auf den 40 Ar., welche daffelbe |                                                                                  |            |                |                                       |      |                                                              |          |                                                  |
| Sabre.                  | Rubiffuß.                       | Thir.                                                                            | Gt.        | 90f.           | Gr.                                   | 90f. | Aplte.                                                       | Gr.      | Pf.                                              |
| 4:40                    | 1 4500                          | 60                                                                               | -          | <del>  -</del> | 1 —                                   | 3    | 45                                                           | <u> </u> | -                                                |
| 11-20                   | 2500                            | 100                                                                              | _          |                | _                                     | 6    | 50                                                           | =        | _                                                |
| 91.30                   | 9000                            | 360                                                                              | -          | =              | -                                     | 9    | 270                                                          | =        | =                                                |
| 34-40                   | 45000                           | 600                                                                              |            | =              | 4                                     | 2    | 600                                                          | =        | -                                                |
| 44:50                   | 21000                           | 840                                                                              | _          | _              | 4                                     | 5    | 4050                                                         | =        | _                                                |
| 84-60                   | 28000                           | 1420                                                                             | _          | =              | 1                                     | 8    | 4680                                                         | _        | =                                                |
| 61-70                   | 25000                           | 1400                                                                             | _          |                | 2                                     | 4    | 2450                                                         | _        | _                                                |
| 74:80                   | 43000                           | 4720                                                                             | _          | =              | 2                                     | 4    | 3440                                                         | _        | _                                                |
| 84:90                   | 54000                           | 2040                                                                             | _          | =              | 2                                     | 7    | 4590                                                         | _        | =                                                |
| 94-400                  | 59000                           | 2360                                                                             | -          | =              | 3                                     | _    | 5900                                                         | !=       | _                                                |
| 104-140                 | 67000                           | 2680                                                                             | -          | =              | 3                                     | 3    | 7370                                                         | -        | -                                                |
| 444:420                 | 75000                           | 3000                                                                             | _          | <u> </u>       | 3                                     | 6    | 9000                                                         | -        | =                                                |
| 424:430                 | 82000                           | 3280                                                                             | <u> </u>   | T=             | 3                                     | 9    | 40660                                                        | -        | <u> </u>                                         |
| Summa                   | 1 489000                        | 19560                                                                            | Ī <b>—</b> | 1-             | 1-                                    | 1-   | 147075                                                       | 1-       | <del>                                     </del> |

Den jährlichen Ertrag bieses Wirthschaftsbezirkes kann man bei einem 430jährigen Umtriebe, nicht höher, als, einschließlich ber Zwischennutzungen, zu 40000 Kubitsuß annehmen, während ber gesammte Holzvorrath 489000 beträgt. Wenn man nun babei die Holzveries für jede Altersperiode gleich groß zu 42 Pfennigen für den Kubiksuß aunimmt, so gewährt die nachhaltige Benutzung jährlich

400 Thir. — Rgr.; ber Werth ber vorräthigen Halamaffe hingegen ift:

19560 Thir. — Mgr.,

und die jahrlichen Zinfen der letten Summe davon betrasgen zu 4 Brocent:

782 Thir. 12 Rgr.,

wobei ber Grund und Boben noch überbieß zu anderweitiger

Benuhung bleibt. Der Baldbefiger gewinnt mithin sehr viel, wenn er bas Holz abschlägt.

Die Richtigkeit biefer Berechnung kann nicht in Abrebe gestellt werden; allein man entgegnet: "fest nur bas alte starke Harke Hoch genug im Preise, so wird man sich auch geneigt fühlen, bergleichen zu erziehen; ben angemeffenen hohen Preis aber wird es schon von selbst sinden, wenn es nur unter bieser Bedingung erzogen werden kann."

# **\$**. 333.

# Beleuchtung.

Bur Beurtheilung, ob die vorstehend ermahnte Ansicht richtig ift, wollen wir nun die Verschiedenheit der Preise nach Maßgabe des Holzalters so annehmen, wie sie in der vierten Spalte aufgeführt sind.

Bei biesen Holztaren, die mit zunehmendem Alter vershältnismäßig viel höher gesett find, als es in der Wirtslichkeit je geschehen kann, wurde nun der angenommene Waldcomplex bei 130jährigem Umtriebe und nachhaltiger Benuhung jährlich an Gelbertrag von 10000 Kubiffuß zu 30 Pfennigen

4300 Thir. — Ngr.

liefern, die 489000 Aubikfuß betragende Borrathsmaffe vom 430jährigen Alter herab aber werth fein

.47075 Thir. - Rgr.,

und die Zinsen bavon würden zu 4 Procent sich auf 4883 Thir. — Rgr.

belaufen, mithin auf

583 Thir. — Mgr.

mehr, als bie nachhaltige Bewirthschaftung ergiebt. Folglich bat auch in biefem Falle, wo bas alte Holz breizehnmal

theuerer angenommen ift als bas junge, ber Balbeigenthamer bennoch fehr großen Bortheil, wenn er feinen Balb bevaftirt.

Stande man hierbei etwa in dem Bahne, die Holzpreise waren vorstehend noch immer nicht hoch genug angenommen, so wurde — abgesehen davon, daß zulett das Holz gar nicht mehr bezahlt werden könnte — der Zweck doch keineswegs erreicht, sondern vielmehr der Reiz zur Baldverwüftung, oder wenigstens zur Heruntersehung des Umtriebes, noch um so viel größer sein.

Baren z. B. die Holzpreise zehnmal so hoch, als vorsstehend angenommen ist, und kostete also der Kubiksuß 130jähriges Holz 1 Thir. 9 Ngr., so würde der Waldsbesiger durch das Abschlagen des Holzes jährlich anstatt

583 Thir. — Ngr.

beziehen.

Dieses erkennend, wollen nun Manche ben hohen Umstrieb überhaupt verwerfen. Allein, wenn auch nicht zu manchem Gebrauche unumgänglich starke Holzsortimente nöthig wären, die einen hohen Umtrieb bedingen, so würden boch schon viele andere Gründe bei Staatswaldungen sur ben höheren Umtrieb sprechen, während ber niedrige für den Privatmann vortheilhaft ist.

Geset, alles Holz in bem hier angenommenen 430 Ader großen Wirthschaftsbezirk wurde bis zum Alter von 20 Jahren abgetrieben, und der Besitzer verwandelte alsbann seinen Hochwald in einen Buchennieberwald von 20jährigem Umtriebe, so wurde der Holzschlag kunstig zwar  $6\frac{1}{2}$  Ader groß sein, diese  $6\frac{1}{2}$  Ader murden aber zusammen höchstens  $\frac{3}{4}$  soviel Holzmasse liefern, als vorher 4

Ader gab, und die Holzmasse selbst hätte ihrer geringeren Branchbarkeit wegen noch nicht den halben Werth, welchen das 430jährige Holz hat. Der künftige Ertrag dieses Waldes wäre also durch die für einen Privatmann äußerst vortheilhafte Heruntersehung des Umtriedes mehr als um die Hälfte geschmälert, und die Bodenproduction nach diesem Verhältnisse um so viel verringert.

Dem Brivatmanne ichabet biefer Umftand nichts: benn wenn er aus einem Walbe, ber ihm bei nachhaltiger Bewirthschaftung jahrlich 4300 Thir, einbrachte, für fo viel Gelb Solz verfauft, daß ihm bie Binfen bavon jahrlich 4883 Thaler gewähren, so hat er jährlich noch 583 Thir. Gewinn, und wenn ihm auch ber leere Walbboben nachher gar nichts mehr rentirte. Das Gelb, welches ber Privatmann für bas Solg emfängt, fließt aus frember Raffe in bie feinige. Bang anders ift bas aber bei Staatswalbungen ; bas Gelb, welches von ben Einwohnern bes Lanbes in bie Staatsfaffe bezahlt wird, ift fein frembes; ber Balbbefiger ift hier Empfanger und Geber jugleich. Wenn ber Inbaber einer Bharo-Bank eine Karte befest und bamit 4000 Thaler aus ber Raffe gewinnt, so wird er baburch nicht reicher, benn er bezieht fein frembes Belb, fonbern fein eigenes. Auf ahnliche Art verhalt fich's im vorliegenben Ralle mit bem Gewinne, ben ber Staat angeblich burch bie Berunterfetung bes Umtriebes in feinem Balbe haben foll: es tommt baburch nicht mehr Gelb in ben Berfehr, wie man behaupten will, bas Nationalvermögen aber wird offenbar um so viel vermindert, als bas Productionsvermögen bes Waldbobens fich verringert.

#### S. 384.

### Beitere Entwidelung.

Um dem etwalgen Vorwurfe zu begegnen, bas von uns aufgestellte Beispiel sei einseitig und nur für unferen Zwed passenb besonders ausgewählt worden, wollen wit noch dasselbe Beispiel aufnehmen, welches in der Absicht aufgestellt ift, um zu deweisen, daß der Bortheil, welchen der karzere Umtrieb gewähre, gleich nählich für den gessammten Staat, wie für den einzelnen Balbbesther sel.

Es ift nämlich ein Kiefernforst angenommen &, welcher im Alter von 60 Jahren auf dem preußischen Morgen 3000 Rubiffuß Holz enthält. Dabei wird der jährliche Zuwachs auf 50 bis 55 Knbiffuß gesett, und badurch der Borrath pro Morgen im Alter von 440 Jahren auf 6000 Audikfuß gesteigert.

Wenn man sich nun diesen Kiefernforst 43200 Morgen groß benkt, so halt bei 140jahrigem Umtriebe jeder Schlag im Durchschnitt 420 Morgen. Auf ben 50 altesten Schlagen, bis zum 60jahrigen Holze herab, kann man aber bei Richtachtung unnäher Sudtlitäten eine mittlere Holzvorrathssumme zwischen 3000 Aubikfuß bes jungken und 6000 Aubikfuß bes altesten Holzes, mithin 4500 Aubikfuß durchschnittlich pro Morgen rechnen. Bei bein auf 440jahrigem Umtriebe stehenden Balbe sind bemnach auf den 50 altesten Schlägen 27 Millionen Aubikfuß Holz besindlich, und bessen Werth beträgt, den Aubikfuß zu 42 Pfennigen gerechnet, wie der Preis in jenem Beispiel angenommen ist,

<sup>&</sup>quot;) Grundfage ber Forftwiffenschaft in Bezug auf die Rationalofonos mie und bie Staatsfinangwiffenschaft von Dr. B. Pfeil B. 4. 6. 98.

# 1080000 Thir.

Hiervon betragen bie Binfen bei 4 Procent allichrlich 43200 Thir,

Da man nun bei bem 440jährigen Umiriebe auf ben 420 Morgen großen Schlägen 720000 Kubiffuß Holz erntet und bafür nur 28800 Thir. löset, so betragen die einjährigen Zinsen von obigem Kapitale allein 44400 Thir. mehr, als der ganze Wald bei regelmäßiger Bewirthschaftzung einbringt.

Man hat aber außerbem noch

- a) 6000 Morgen abgetriebenen Balbboben gu anbermeistiger Benuhung, unb
- b) 7200 Morgen Walb von 60jährigem Umtriebe, beffen 120 Morgen große Schläge alljährlich 360000 Ku-bilfuß Holz ober 14400 Thir. Gelb ertragen.

Ohne ben Werth ber abgetriebenen 6000 Morgen Baldboden in Anschlag zu bringen, bezieht also ber Baldbestiger einen Mehrertrag von 28800 Thalern. Bas nun aber bie Folgen betrifft, welche biese Herabsehung bes Umtriebes in staatswirthschaftlicher Hinsicht hat, so stellen sich biese bei näherer Betrachtung nachtheilig genng bar.

Bei bem 60jährigen Umtriebe hat man jährlich 220 Morgen zu schlagen, und biese liefern, ben Morgen zu 3000 Kubiksuß gerechnet,

# 660000 Aubiffuß;

bei bem 410jährigen aber ift ber Ertrag auf 120 Morgen zu 6000 Kubiffuß

# 720000 Rubiffuß.

Der Gelbettrag ift mithin — ben Rubiffuß gu 42 Pfennigen genechnet —

im ersten Falle 26400 Thir., im zweiten Falle aber 28800 Thir.

Der verkürzte Umtrieb bat bemnach hier alle Sahre ein Deficit von 60000 Aubitfuß an Holz und 2400 Thir. an Belb zur Folge. Rimmt man nun an, bas fehlenbe Solz int bem Lande unentbehrlich, fo ergiebt fich bas Berberbliche pon felbit: fest man aber ben Kall, man tonne iene 60000 Rubiffuß entbehren, so wurde es boch immer bochft unwirth-Ichaftlich sein, eine Kläche von 13200 Morgen als Walbhoben au verwenden, wenn man die gleiche und fur ben Bebarf aureichenbe Holamenge bei bem 440jahrigen Umtriebe auf 12100 Morgen erlangen fonnte. Rur fo viel Balbboben braucht man aber im vorliegenben Falle, um 66000 Rubiffuß jährlich zu erzeugen, wenn man ben 440jährigen Umtrieb beibehalt: es find also hier bei einem einzigen Reviere 4400 Morgen Walbboben entbehrlich, die zu etwas Anderem verwendet werben fonnen. Der Staat erleibet folglich hier eben fo, wie bei bem vorher angenommenen Buchenwald, einen großen Berluft, ungeachtet ber einzelne Balbbefiter einen großen Gewinn bavon hat.

Es kommt aber auch noch ein anderer höchst wichtiger Umstand in Betracht, ben man unbegreislicherweise bisher meist übersehen hat, nämlich die viel größere Dauer des älteren Holzes, und vorzüglich des Nadelholzes, gegen das jüngere. Sehörig ausgewachsenes Nadelholzes, dauert als Bauholz wenigstens noch einmal so lange als junges von dersetben Art und auf demselben Boden gewachsen\*).

<sup>&</sup>quot;) In manchen Dorfern ber fogenannten fachfifchen Schweis wurden fonft alle — und werben jest noch viele — Saufer mit Schrotwanben gebaut. Bor hundert und mehr Jahren wurde bagu ftartes, ausge-

In bem Berhaltniffe aber, in welchem bas alte Holzlanger bauert, braucht man auch noch aus biesem Grunde weniger Walbstäche, um Bauholz zu erziehen.

Man erlangt also burch ben höheren Umtrieb mehr Holzmaffe, und biefe hat jum Brennen eine beffere Gute, jum Bauen aber eine viel langere Dauer.

Diefer lette Umftand ift nun beshalb noch von besonberer Wichtigkeit, weil die Baukosten sich immer gleich sind, ein Haus mag 30 ober 90 Jahre bauern; im ersten Falle wiederholen sie sich aber dreimal, wo wir sie im zweiten Falle nur einmal aufzuwenden haben.

Hierbei tritt nun ber Unterschied zwischen bem Intereffe bes Einzelnen und bem Gemeinwohle ftark genug herwor. Die Balber sind von so eigenthumlicher Art, daß sie nur dann für das Gemeinwohl ben größten Nugen gewähren, wenn man sie anders behandelt, als es der Privatvortheil einzelner Besiger verlangt; sie können folglich nur dann den höchsten Nationalwohlstand gewähren, wenn sie in den Händen der Staatsregierung sind, die nicht einseitig bloß das berechnet, was unmittelbar in die Forstasse sließt, sondern von einem höheren Standpunct übersieht und beurtheilt, was dem Gemeinwohle am zuträglichsten ist\*).

wachsenes Holz genommen, und aus jener Zeit sind noch viele vollsommen gut erhaltene Häuser vorhanden; in der neueren Zeit hingegen wird nur junges Holz bei dieser Bauart angewendet, und feit man das thut, bauert ein folder Bau kaum 30 Jahre.

<sup>\*)</sup> Die große Wichtigkeit bieses Gegenstandes wird es entschuldigen, bag bemfelben hier so viel Raum gewiomet wird.

### S. 335.

#### Anwenbung.

Durch die vorstehenden Erörterungen erledigt sich die Frage von selbst, ob es wohlgethan sei, die Staatswaldungen in die Hande von Privatpersonen zu geben.
Wenn es jest noch viele gut gehaltene Privatwaldungen
giebt, so ist das vorzüglich dem Umstande beizumessen, daß
bis jest noch so wenige Waldbesiser mit der Sache bekannt sind. Diese Unbekanntschaft wird jedoch nicht fortbestehen, und dann werden wir in Deutschland ähnliche Ersahrungen machen, wie unsere Nachbarn, die Franzosen, durch
ben Verkauf eines Theils ihrer Staatswaldungen schon gemacht haben.

Berr Baubrillard, Divifions-Chef bei ber frangöfifchen General-Forstbirection, außert fich hieruber, wie folgt \*):

"Wie kommt es, daß die Deutschen, diese so einsichtsvollen Menschen und guten Kenner der Waldwirthschaft,
noch heute eine Frage auswersen mögen, welche die Ersahrung entschieden hat? Richt ein verständiger Mensch ist in Frankreich, der nicht zugäde, daß es nur den Regierungen
zustehe, Hochwaldungen, ja selbst Niederwaldungen eines entsernteren Umtriedes, zu besthen. Die über diese Frage
in unseren gesetzgebenden Versammlungen entstandenen Debatten haben die Gründe, welche man für den Versauf der Waldungen geltend machen wollte, niedergedonnert, und heute ist dieser Streit geendigt."

<sup>\*)</sup> Forfts und Jagbzeitung 4825, Rr. 24.

Ueber bie Befugniß ber Staatsregierung in Bezug auf bie Behandlung ber Brivatwalbungen.

Wenn es sonach als entschieden zu betrachten ift, daß bei der Waldbehandlung das Privatinteresse mit dem Staatsinteresse in Widerspruch tritt, so entsteht dabei die Frage: Kann der Waldbesitzer gezwungen werden, seinen Privatnutzen dem Gemeinwohle aufzuopfern, und kann man ihm in dieser Beziehung von Staatswegen Gesetz vorschreiben?

Im Naturzustande muß jeder Einzelne für sich und für bie Befriedigung seiner Bedürfnisse sorgen; im Staatsverbande aber sorgt die Regierung für das Bohl des Ganzen, wobei der Einzelne manchen Rechten und Freiheiten entsagen muß, die er im Naturzustande genießt. Man hat daher in dieser Beziehung den Grundsatz angenonmen: "das Bohl des Einzelnen muß dem Bohle des Ganzen nachstaben."

In Folge biefes Grundfates hat nun die Staatsres gierung allerdings bas Recht, die Behandlung der Private waldungen nothigen Falles zu bestimmen, aber sie bat zugleich auch die Verpflichtung, die Eigenthumsrechte der Einzelnen zu beschüben, und nicht ohne Roth zu verleten. Es fame daher vor Allem barauf an, daß man mit Klarheit einsehe, ob der Moment gesommen sei, wo die Regierung Eingriffe in die Eigenthumsrechte machen musse, und wie weit die Beschränkungen sich zu erstweden hätten, um den Zweichen, und doch nicht zu viel zu thun.

Dabei entftehen aber folgende außerft fcwierige Fragen:

- 1) Sind bloß wirkliche Balbbevastationen zu verhinbern? ober
- 2) hat man auch bestimmte Wirthschaftevorschriften zu ertheilen ?
- 3) Kann babei sogar bie Erziehung gewisser Holzarten und Holzsortimente vorgeschrieben werben, ba ohne biese Bestimmung ber Zweck oft nicht erreicht werben könnte?

Es ift ferner zu untersuchen:

4) wie weit sich bergleichen Borschriften erstreden durfen, wenn der Holzmangel nur theilweise im Lande herrscht und z. B. die eine Gegend Mangel, die andere aber zu gleicher Zeit Ueberfluß an Holz und an Wald-boden hat.

Hierbei ift besonders zu erörtern, ob in solchen Kaken allgemeine Borschriften über die Behandlung der Brivatwaldungen in einem und demselben Lande stattsinden können, und ob man in Folge berselben die Waldbesitzer in der waldreischen Gegend zwingen kann, mit ihren Holzvorräthen spärlich umzugehen, damit der in der Ferne stattsindende Holzmangel gebeckt werde. In der einen Gegend eines Landes kann es verdienstlich sein, ganze Waldstreden auszuroden, während dieses in der anderen Gegend höchst nachtheilig für das Gemeinwohl sein könnte.

Wo diese Falle ganz entschieden find, da würden auch bie Bestimmungen barüber leicht zu ertheilen sein; allein wie viele Mittelstufen giebt es zwischen diesen Extremen, und wo find die Gränzen aufzusinden!

Endlich entsteht noch bie Frage:

5) Wer hat bei Devastationsuntersuchungen bie Roften zu bezahlen? und wie find die Strafen für die unendlich verschiedenen Grade der Devastation nur einigermaßen angemessen zu bestimmen?

### S. 337.

Untersuchung, wohin biefes Alles führt.

Die vorstehend aufgeworfenen Fragen ergeben schon, ohne daß man sie speciell zu erörtern braucht, daß die Anwendung des Grundsapes, alle Privatwaldungen unter eine Aufsicht zu stellen, wie sie das allgemeine Staatswohl exheischt, in ein granzenloses Labyrinth führen würde.

Auch muß Jedermann einraumen, daß es nicht bioß billig, sondern auch recht sei, die Privatwaldeigenthumer vom Staate zu entschädigen, wenn dieser über ihr Privatseigenthum verfügen und ihnen zumuthen will, ihre Baldungen mit Aufopsexung ihres perfönlichen Bortheils so zu behandeln, wie es das allgemeine Staatswohl verlangt.

Hierbei erheben sich aber ganz besondere Schwierigkeisten; benn wer foll und wer kann die Größe bes Schabens bestimmen, welcher aus der Beschränkung der Eigenthumserechte für einen Waldbesiger entsteht? Die Größe bieses Schabens ist oft gar nicht zu ermessen.

Das Alles erwogen, so erscheint die Beschränkung ber eigentlichen ober reinen Privatwaldbehandlung im Allgemeinen zu hart, im Einzelnen oft ungerecht, in der Ausfährung aber viel zu schwierig und bebenklich, denn sie führt nur allzuleicht zur Billfür und Chicane.

## **§.** 338.

### Solgerung.

Benn aber aus diesen triftigen Gründen einerseits bie Beschränfung der Freiheit in Behandlung der wirklichen Privatwaldungen unpassend, andererseits hingegen aber auch eine solche Freiheit da gefährlich ift, wo der Staat nicht selbst hinlängliche Balbungen besitht, so folgt:

daß der Staat im letteren Falle so viel Wald zu erlangen streben muffe, als zur Abwehrung des absoluten und dem Staate wirklich gefährlichen Holzmangels erforderlich ist.

Da es überall und zu allen Zeiten verkauf und tauschlustige Grundbesitzer giebt, so kann es nicht an Gelegenheit zu allmäligem Ankause mangeln, und dieser Ankaus wird gewiß weniger Kapital erfordern, als zur Bestreitung ber Entschädigung nothig wäre, die man gerechterweise an die Waldbesitzer zu entrichten hatte, wenn man ihnen bestimmte Borschriften über die Behandlung ihrer Waldungen ertheis len wollte.

Der Staat fete fich alfo in Besit hinreis hender Baldungen zur Abwendung eines ges fährlichen Holzmangels und hebe alsbann jebe Beschräntung in Anschung ber Privatwälber auf.

Daß übrigens die Corporationswaldungen eine Besansstätigung Seitens des Staates nicht entbehren tonnen, und daß ein Berkennen dieser Rothwendigkeit, wie es durch die deutschen Grundrechte eintreten kann, unsägliche Rachthelle herbeiführen würde, das ist wohl für jeden Sachverkändigen und vorurtheilsfreien Beobachter außer allem Zweisel.

Empfehlenswerthe Schriften über Forftverfaffung find unter anderen:

Hartig, G. E., Grunbfate ber Forstbirection. Habamar, 4844. Hundeshagen, J. Ch., Lehrbuch ber Forstpolizei. Tübingen, 1840. Laurop, Chr. B., die Staats-Forstwirthschafts-Lehre. Gießen, 4848. Meyer, J. Chr. F., Forstbirectionslehre nach ben Grunbfaten ber Regierungspolitif und Forstwiffenschaft. 3 Thie. Würzsburg, 4849.

Pfeil, B., Grundfage ber Forftwiffenschaft. 2 Bbe. Berlin, 4822 — 4824.

Roth, R. F., Theorie der Forfigefetzgebung und Forstverwaltung im Staate. München, 4844.

v. Bebefind, Freiherr G. B., Anleitung jur Forftverwaltung ac. Darmftabt, 4834.

Aber für alle brei vorstehende Abschnitte find besonders auch die forftlichen Zeitschriften und die in ihnen enthaltenen amtlichen Instructionen zu erwähnen, und ift in dieser Beziehung namentlich auch auf Laurop's und Behlen's Archiv für die Forst: und Jagdgesetzgebung zu verweisen.

# Dritter Theil.

# Die Rebenwissenschaften.

### S. 339.

Bas barunter verftanben wirb.

Die forstlichen Rebenwissenschaften sind solche, die, wie schon ihr Name zeigt, nicht wesentlich für den Forstmann gehören, deren Kenntniß aber dem Forstmann doch in vielen Fällen nütlich sein kann, wie z. B. die des Holzetransportwesens, der technischen Benutung der Waldprosducte aller Art u. s. w.

Es wird hier insbesondere von folgenden Gegenfianben gehandelt werben:

- I. vom Holztransporte,
- II. von ber Röhlerei,
- III. vom Pechsieben und Theerschwelen,
- IV. vom Sanbichollenbau, unb
- V. vom Forst = und Jagdrecht, so wie von ber Forstpolizei.

# Erfte Abtheilung.

# Vom Holztransport.

### S. 340.

### Borbemerfung.

Die Herstellung guter und zweckmäßiger Holztransportsanstalten bewiest eine wesentliche Bergrößerung bes Geldsertrags ber Walbungen und erleichtert zugleich die Verwaltsung. Der Forstmann ist jedoch in der Regel beim Holzstransport nur in so weit betheiligt, als berselbe im Walde selbst stattsindet, oder als ihm die Beaufsichtigung des Floßwesens innerhalb der Waldungen und in ihrer Nähe anvertraut ist.

### S. 341.

# Allgemeine Eintheilung.

Der Holztransport fann entweder zu Lande ober zu Baffer geschehen, je nachdem die localen Berhaltniffe und bie Holzsortimente es gestatten ober gebieten.

Der Transport zu Wasser ist in der Regel der wohlsseilere, und man wird ihn deshalb da, wo beibe Arten gleich anwendbar sind, stets vorziehen. Die besondere Art des einen oder des anderen Transportes ist nicht nur von den örtlichen Verhältnissen, sondern auch von den verschiesdenen Holzsortimenten, welche zu transportiren sind, sehr abhängig, und hiernach zerfällt der ganze Abschnitt in solzgende Abtheilungen:

bie Räufer auloden, und folgen ibm bie anderen Balbbefiger nicht nach, fo laffen fie ibm fein Monopol.

Transportmanipulation. — Um das Langholz aus bem Balte bis jum Orie feiner Bestimmung ober bis jum Stapelplat für ferneren Basiettransport zu beingen, wender man, je nach Gelegenkeit und Jahreszeit, Bagen, Schlitten ober Schleifen au. Bei ixlechen Begen — die man jetoch in gut eingendreten Baltungen überhampt nicht bulben soll — wirt man ben Transport zu Schlitten bem zu Bagen vorziehen, und an sehr unweglamen Stellen wird man sich zuweilen genötdigt sehen, seine Zustucht zum Schleifen zu nehmen.

Das Lespere geichiett, intem man am unteren Ende bes entäfteten Stammes, ober bes Alopes, einen eisenen Hafen einschlägt, woran bas Jugried angespannt wird. Um aber babei bas Jieben zu erleichtern, legt man an einigen Orten unter biefes vorbere Ente einen sogenannten Lottbaum. Diefes Instrument ist ungefähr wie ein größer Hemmichub gestaltet, ber (gewöhnlich) mach vorn in eine Deichiel ausläusi; auf seinem binteren platten ober etwas ausgehöhlten Theile wirt bas bide Ente des Stammes beseitigt. Man macht ben Lottbaum aus recht sestem Holze und beidlägt ibn anch wohl mit Gisen. Bottheilhaft ist es babei immer, zum Schleppen bes Holzes Schnee ober namen Boten abzuwarten. Un vielen Orten schleift man die Stämme auch obne Lottbaum.

Der Transport bes Anrahelzes zu Wagen und zu Schlitten int zu befannt und gehört zu sehr in bas Bereich ber Fuhrleme, als bağ er hier eine nähere Beschreibung sinden tonnte.

Transport bes holges burch feine eigene Schwere. (Rollen, Riefen, Schlittwege u. f. w.)

٠.

**E** -:

:

: **:** : :

.

5

1

3

5

: 3

1

ø S

Ę.

In Gebirgsforsten bebient man sich oft mit vielem Bortheil eigenthumlicher Manipulationen und Vorrichtungen, mittels welcher bas Holz burch eigene Schwere von den Höhen in die Thäler herab gebracht wird. Es sind dieß besonders solgende:

#### S. 346.

# 4) Rollen und Golgfturge, (auch Erbriefe ober Loofe genannt).

Rurzholz wird häufig in steilen Schrunden oder über Felsen herabgestürzt, ohne daß eine besondere Borrichtung dazu angebracht ist. Man hat nur die Schrunden und Belsen möglichst von großen Steinen und Bestrüppe zu reinigen und Vorkehrungen zu treffen, daß weder für die Arbeiter, noch für die etwa Vorübergehenden Gesahr entstehe. Auch Langholz und Klößer können zuweilen in solchen Schrunden herabgelassen, oder an Seilen über Felsen hinuntergehangen werden, und Reisig oder Scheitholz wird öfsters bergestalt von steilen Bergen herunter befördert, daß man es auf Schlitten bindet und je nach dem Neigungsswinkel gar nicht, oder nur halb schleppen läßt. Auf den Vorbertheil des Schlittens sest sich dann gewöhnlich ein Arbeiter und lenkt und hemmt mit den Füßen so viel, als es ihm nöthig scheint.

Bolltommener und bei andauerndem Transport vorzuziehen find jedenfalls die nachfolgenden Einrichtungen. die Käufer anloden, und folgen ihm die anderen Waldbessier nicht nach, so lassen sie ihm sein Monopol.

Transportmanipulation. — Um das Langholz aus dem Walde bis zum Orte seiner Bestimmung oder bis zum Stapelplat für ferneren Wassertransport zu bringen, wendet man, je nach Gelegenheit und Jahreszeit, Wagen, Schlitten oder Schleisen an. Bei schlechten Wegen — die man jedoch in gut eingerichteten Waldungen überhaupt nicht dulden soll — wird man den Transport zu Schlitten dem zu Wagen vorziehen, und an sehr unwegsamen Stellen wird man sich zuweilen genöthigt sehen, seine Zuslucht zum Schleisen zu nehmen.

Das Lettere geschieht, indem man am unteren Enbe bes entafteten Stammes, ober bes Rloges, einen eifernen Safen einschlägt, woran bas Bugvieh angespannt wirb. Um aber babei bas Bieben zu erleichtern, legt man an eis nigen Orten unter biefes vorbere Enbe einen fogenannten Diefes Inftrument ift ungefähr wie ein gro-Lottbaum. Ber hemmschuh gestaltet, ber (gewöhnlich) nach vorn in eine Deichsel ausläuft; auf seinem hinteren platten ober etwas ausgehöhlten Theile wird bas bide Ende bes Stammes befestigt. Man macht ben Lottbaum aus recht festem Holze und beschlägt ihn auch wohl mit Eisen. Bortheil= haft ift es babei immer, jum Schleppen bes Holzes Schnee ober naffen Boben abzuwarten. An vielen Orten schleift man die Stamme auch ohne Lottbaum.

Der Transport bes Kurzholzes zu Wagen und zu Schlitten ift zu bekannt und gehört zu fehr in bas Bereich ber Fuhrleute, als baß er hier eine nabere Beschreibung finden könnte.

Transport bes holzes burch feine eigene Schwere. (Rollen, Riefen, Schlittwege u. f. w.)

In Gebirgsforsten bebient man sich oft mit vielem Bortheil eigenthumlicher Manipulationen und Borrichtungen, mittels welcher bas Holz burch eigene Schwere von ben Höhen in die Thaler herab gebracht wird. Es sind dieß befonbers folgende:

### S. 346.

# 4) Rollen und Golgfturge, (auch Erbriefe ober Loofe genannt).

Rurgholg wird häufig in fteilen Schrunden ober über Kelfen herabgefturgt, ohne daß eine besondere Borrichtung bazu angebracht ift. Man hat nur bie Schrunden und Kelfen möglichft von großen Steinen und Beftruppe ju reinigen und Vorkehrungen ju treffen, bag weber für bie Arbeiter, noch fur bie etwa Borübergebenben Gefahr entftebe. Auch Langholz und Klöper fonnen zuweilen in folchen Schrunden herabgelaffen, oder an Seilen über Kelfen binuntergehangen werben, und Reifig ober Scheitholy wird oftere bergeftalt von fteilen Bergen herunter beförbert, baß man es auf Schlitten binbet und je nach bem Neigungswintel gar nicht, ober nur halb schleppen läßt. Auf den Borbertheil bes Schlittens fest fich bann gewöhnlich ein Arbeiter und lenkt und hemmt mit ben Fugen fo viel, als es ihm nothig scheint.

Bolltommener und bei andauerndem Transport vorzus ziehen find jedenfalls die nachfolgenden Einrichtungen.

#### S. 347.

#### 2) Solittmege.

Man baut an ben Bergabhangen hinab mit 5, 40 bis 20 Grad Reigung aus dicht aneinander gelegten glatten Stangen oder Scheiten einen Schienenweg, auf welchem die mit Holz beladenen Schlitten gezogen oder vielmehr nur geleitet werden. Diefer Transport geht bei wenig geneigter Bahn am besten im Winter, wenn die Stangen überschneit sind. Im Sommer beschmiert man sie auch wohl mit Talg, Speck ober Seise und nennt sie dann "Schmierwege."

Rommt ber Fall vor, baß ein folder Schlittweg über eine enge Schlucht gelegt werben muß, so geschieht bieß auf übergelegten Balken, und man nennt ihn bann an biefer Stelle einen "Leiterweg."

### **S**. 348.

# 3) Riefen - Rillen.

Diese bestehen aus einer 2 bis 3 Kuß weiten, hohlen, halbeplindersormigen Bahn oder Rinne, die aus glatten, ge= schälten Stangen hergestellt wird. Man befestigt die 4 bis 5 Zoll dicken Stangen auf rund ausgeschnittenen Querstlötern, so daß ihre Enden scharf aneinander stoßen und wenigstens nie gegen oben einen Borsprung bilden. Fünf bis acht Stangen sind zu einem solchen Halbeplinder hinreichend und bilden ein "Fach." Die Riese darf nie scharfe Krümmungen machen, sie wird mit den später anzugebenden Reigungswinkeln am Bergabhange hinabgebaut und da, wo es nothig ist, auf hohe Gerüste oder Stützen gelegt, oder auch etwas in den Boden eingesenkt. Am unteren Ende muß

ber Reigungswinkel allmälig abnehmen, bas vorlette Fach wird horizontal gelegt und bas lette, die sogenannte Stichepritsche ("Sicherfach" in Tyrol) etwas aufsteigend, bamit bas Holz gehörig weit hinausgeschleubert werbe.

Man unterscheibet trodene Riesen, Schneeriesen, Eisriesen und Wasserriesen; lettere gehören zum Floß-wesen (§. 348). Den ersteren, im Sommer zu benutenben, giebt man 25 bis höchstens 45 Grad Fall; ben Schneeriessen, für beren Benutung man Schneebebedung ober minsbestens nasses Wetter abwartet (man kann sie auch besgießen) 45 bis 25 Grad; ben Eisriesen, in benen man burch Begießen mit Wasser eine Eiskruste bilbet, höchstens 46 Grad Reigung.

Die Riesen sind für den Transport von Kurzholz, von Klögern und von Langholz anwendbar. Das erstere ist wo möglich ungespalten, in sogenannten "Dreilingen" zu riesen, wodurch weniger Holzverlust, weniger Arbeit und besserer Gang erlangt wird. Das lettere schiebt man stets mit dem dicken Ende voraus.

Man hat auch bebeckte Riefen und gußeiserne Riefen (welche lettere stets bebeckt sein muffen), die jedoch nur selten angewendet werden durften.

Die Riesen sind unter anderen sehr üblich in den Gebirgen von Keresmosze in der Marmoras und in den Waldungen des Salzfammergutes in Desterreich. Man hat dabei am letteren Orte außer den schon angeführten noch folgende technische Ausdrücke:

Einwurf ober Antehr — Ort, wo das Einwerfen geschieht.

Unlaffen ober Antehren - Die Arbeit beginnen.

Ueberfehren - bas Riefen überhaupt.

Der Gang - bie Gefdwindigfeit ber Solger.

Ausspringen - bas oft fehr gefährliche Ausfpringen ber Solzer.

Der Burf — ber Plat, wo bas Holz aus ber Riefe berausfällt.

B.

Holztransport zu Waffer.

S. 349.

### Flößen:

Im Allgemeinen hat man beim Flogen bes Holzes zu bebenken, bag bas Brennholz burch langes Liegen im Waffer ausgelaugt wird und an Brennkraft verliert, und baß auch bas Bau- und Rugholz nur bann burch bas Auswäffern an Dauerhaftigkeit gewinnt, wenn es zur unrechten Zeit, "im Safte" gefällt ift, außerbem aber an Haltbarkeit siets verliert. Man wird beshalb in allen besonderen Fallen barauf zu sehen haben, baß alles Holz, besonders aber bas Brennholz, möglichst kurze Zeit im Wasser bleibe.

#### S. 350.

# Flößen in kleinen Flüffen. (Schwemmen — Triften.)

Die einsachste Art bes Flößens ist bas sogenannte Schwemmen ober Triften in kleinen Flussen, beren Lauf und Ufer ber Haupt sache nach im natürlichen Justande gelassen werden. Gewöhnlich kann nur Scheitholz auf biese Weisa gestößt werden, selten auch Klößer und Stämme.

Läßt man auch die Flußbetten im Wesentlichen unversändert, so sind sie aber doch von großen Steinen mög- lichst zu reinigen, die man, um den Strom zu verengen, die User entlang aufbaut. Zuweilen verengt man stellensweise das Flußbett auch wohl durch angelegte Faschinen oder, wo es darauf ankommt, das Holz von sehr unregelsmäßigen Userstellen abzuhalten, durch eingehängte Baumsstämme. Es sind ferner durch Rechen, Schleußen und ähnsliche Vorkehrungen Maßregeln zu tressen, daß die vom Flusse abgehenden Mühlgräben oder die unmittelbar anzund eingebauten Mühlwerke, Wehre u. s. w. nicht beschäsdigt werden.

Ift für gewöhnlich zu wenig Waffer in bem zum Flößen bestimmten Flusse, und ist die Wasserzunahme selbst auch in ben nassen Jahreszeiten zu unsicher, so hat man Sammelteiche ober Schleußen anzulegen, durch beren Hülse man oft auch kleinere Seitenbäche floßbar machen und mit dem Hauptsloßwasser verbinden kann. Zu großes, aus den Usern tretendes Wasser ist beim Flößen eben so nachtheilig, als zu kleines, weil das Holz dadurch zur Seite auf Land geschoben wird, hier liegen bleibt und wohl auch Schaben stiften kann.

Das Scheitholz wird in getrennten Sortimenten (Stod-, Hart- und Weichholz zu verschiebenen Zeiten) möglichst schnell in das Floßwasser eingeworfen, doch nie in solcher Quantität, daß badurch Berstopfungen entstehen. Ift das Einwerfen geschehen, so werden zugleich mit dem vorrückenden Holze beide Ufer entlang Arbeiter — "Flößer, Schwemmknechte, Stände, Trifter" — aufgestellt, die mit ihren an langen Stangen besestigten Haken — "Flößhaken, Grisbeilen" —

bahin zu arbeiten haben, baß keine Berftopfung entsteht, und baß bas Holz überhaupt möglichst schnell weiter beforbert werbe.

Rauhe Uferftellen haben fie burch fchrag angelegte Scheite ju glatten, woburch jugleich ber Strom verengt und verftartt wirb.

Damit bas Solg nicht ju lange im Baffer bleibe, woburch alles an Brennfraft verlieren, vieles aber ju Genfholz werben und untergeben wurde, fo barf man nie zu lange Man muß fehr große Bolghinter einander einwerfen. quantitaten vielmehr in einzelnen Abtheilungen flogen, fo baß jebesmal bas hintereinander eingeworfene bis jum Ausgiehplate geforbert und wo möglich ausgezogen ober wenigftens troden gelegt werben fann, ehe neues eingeworfen wirb. Der jedesmalige lette Theil bes auf einmal eingeworfenen Holzes, ber fogenannte Schwanz (Ort, Enbe), muß mit möglichfter Sorgfalt und Gile nachgetrieben und Dabei alles hangen gebliebene geloft werben; ju bem Enbe find viele Klößer nöthig, beren mehrere — bie sogenannten Water (,, auch Stiefelfnechte") — im Alogbette felbft fort-Das Anhalten bes frei fcwimmenben Solgeben muffen. ges am Orte feiner Beftimmung geschieht burch fchrag eingeftellte Flogrechen, welche oben an einer feften Brude anliegen muffen, ober burch eingehangte fdwimmenbe Balten ("Sperren"). Die Rechen barf man nur bei fehr hohen und feften Ufern und Wiberlagen rechtwinkelig gegen ben Strom ftellen; je flacher bie Ufer sind, um so schräger muß ihre Richtung fein. Oft hat man folder Rechen ober Sperren zwei hintereinander, um in dem Zwischenraum nur immer fo viel Bolg einzulaffen, ale fur bie Arbeit bee Ausgiehens nicht hinderlich ift. Um das Ausziehen selbst zu erleichtern, läßt man das Holz in einen odere mehrere Gräben treiben, deren Wasserzusluß beliebig abgesperrt werden kann. Das Ausziehen des zurückgebliebenen Senkholzes geschieht später bei kleinerem Wasser. Flößt man Klöper in gewöhnlichen Flußbetten, wie dieß z. B. in der Kirnitsch bei Schandau geschieht, so sind schon complicitere Vorrichtungen, sorgfältigere Userbaue und größere Wasserzeservoire nöthig, die sich zum Theil aus den folgenden Paragraphen ergeben, überhaupt aber hier nicht ausssührlich beschrieben werden können.

# **§**. 351.

# Blogen in Bloggraben.

Um Solg burch bas Waffer unbebeutenber Bache und oft auf beträchtliche Entfernungen fortflogen ju tonnen, ohne babei zu viel Arbeit und zu viel Verluft burch Senthold zu haben, ift es burchaus erforberlich, bag man bas Flußbett völlig ausbaue ober einen besonderen Alobaraben mit möglichft gleichmäßigem Fall und glatten Ufermanten herstelle und biesen mit ben nothigen Sammelteichen ("Schleufen, Wafferfangen, Klaufen") in Berbinbung bringe. bem Graben wird bann bas Holz oft in größere Fluffe eingeführt, in benen es mit weniger fünftlichen Borrichtungen weiter beförbert werben fann, ober es gelangt fogleich, bis an schiffbare Strome, in benen bas Langholg gu Flo-Ben ("Geftorren") zusammengebunden, bas Rurzholz als "Dblaft" auf biefen ober auf Rahnen weiter beforbert wirb. Da aber so complicirte Floßanstalten nicht wohl ohne ein besonderes Flospersonal in die Sände der Forstverwaltung gegeben werden fonnen, fo genugt es auch, hier nur einen

ganz furzen Ueberblick folcher Einrichtungen und kurze Anbeutungen der verschiedenartigen Maßregeln zu geben, über die man in den am Schlusse verzeichneten Werken, besonbers in dem von Jägerschmib, sehr aussührliche Belehrung findet.

### S. 352.

### Bafferfluther. Rabnelwert. Bafferriefen.

Dieß ift eine Borrichtung, woburch man mit bem geringsten Wafferquantum ben Transport bes Rurzholzes in Schluchten, in Seitenthälern und felbft an Bergabhangen bin leicht bewerfstelligen fann. Die Wafferfluther (auch "Rahnelwert, Rahnerwert, ober Bafferriefen" S. 348 genannt) bestehen nämlich aus hölzernen Gerinnen, aus einer langen Reihe dachrinnenartig ausgehöhlter und bicht anein= anbergefügter Baumftamme, ober aus Rinnen, bie man aus Pfoften jufammengeschlagen bat. Man befestigt fie auf Unterlagen, ahnlich wie bie Riefen S. 348, giebt ihnen einen möglichft gleichen, aber geringen Fall und leitet einen Bach ober mehrere ftarte Quellen barin fort, beren Baffer bas fortmahrend einzumerfende Solz bis zu ihrem Enbe - gewöhnlich bis zu einer anderen Floganstalt - hinführt.

# §. 353.

# Floggraben — Flogfanale.

Ihre Ufer werben oft entweder gemauert oder burch übereinander befestigte Holzstämme ausgeglättet, oder ihr ganzes Bett wird mit Bretern gedielt. Starke Windungen find zu vermeiben, und das Gefälle ist möglichst gleich herzustellen. In ihnen kann nicht nur Aurzholz und Klopholz

sondern auch Langholz gestößt werben. Dieß lettere wird entweder in einzelnen Stämmen oder zu schmalen "Gestörren" verbunden eingelegt, aus welchen letteren dann in ben größeren Flüssen zusammengesette Flosse gebildet werben.

### §. 354.

#### Ueberblid

ber einzelnen Flogmethoben, Salfemittel und babel vorkommenben Bauten, bearbeitet nach Sagerichmib.

# Floßtransport.

- A. Unmittelbarer. Derfelbe zerfällt in folgende Ab= theilungen:
  - 4) Flogtransport im natürlichen Flußbett.
    - a. Auf ber Selbstbach (ohne funftliche Wassersamm- lung).
    - b. Durch Reuter (einfache Damme, quer burch bas Flußbett).
    - c) Durch Wafferstuben (hölzerne, selten fteinerne Borbaue jum Deffnen und Schließen, welche bas Flugwaffer beliebig anspannen).
    - d. Wehre und Teiche jum Flogbetrieb (zur Richtung, Stauung ober Ansammlung bes Baffers):
      - a. von Safdinen,
      - β. von Bolg,
      - y. von Steinen.
    - e. Schwellungen ober Klaufen (große Teichbamme mit weiten, leicht abzusperrenben Ausstußöffnungen); man unterscheibet:
      - a. Rebenfdwellungen (in Seitenthälern),
      - β. Sauptichwellungen.
    - f. Einrichtung und Berbefferung ber Blofftraße.

# Bermahrung ber Ufer:

- a. burch Damme,
- b. burch Streichfaschinabe,
- c. burd Flechtwerf,
- d. burch verschiebene Ginbauten,
  - a. Steinaufwürfe.
  - B. Bugemach von Flechtwert. :
  - y. Fafdinenzugemach und Reisfache (forag in ben BBafferftrom bineinreichenbe Bauten).
    - a. Bon Fafchinen und Ries.
    - b. Bon Bauholg und Schutt.
  - 8. Einwandung mit holg (um Seitenarme bes Bluffes ab
    - a. Blodwand mit Efeln (eine an fchrage Pfahle geftuste bichte holzwand).
    - b. Blochwand mit Bfahlen (eine an fentrechte Pfahle befestigte holzwanb).
    - c. Arippen (2 parallele Banbungen, beren Swifdenraum mit Steinen ausgefüllt ift).
- 2) Floftransport im fünftlich gefaßten Flußbette.
  - a. Bum Betrieb ber Lang- und Kurzholgflößerei.
- Die Banbung fann fein:
  - a. Riedtwert.
  - β. Streichfaschinabe,
  - y. von Holz,
    - a. mit Banbbaumen,
    - b. mit gadlingen unb Bohlen,
  - d. von Stein (gemauert).
  - b. Bum Betrieb ber Rurgholgflößerei.
    - a. Bafferriefen (aus Stangen gufammengefest).
    - β. Kahnerwerke (aus ausgehöhlten, ws möglich icon hohl gewesenen Baumftammen).
    - y. Gefpunbete ober gebiebelte, auch genagelte Floffanale.

- 8. Gebrudte ober gebammte Flöfftrafe (burd Gerafte ober Damme eben gelegte Flofbetten).
- s. Floffanale mit Fangfchleußen.
- 3) Sicherheitemaßregeln.
  - a) Raumung ber Flofftrage.
  - b) Beit bes Flogbetriebes (Frühjahr und Berbft).
  - c) Einrichtung und Stellung ber Holgfange und Recben.
    - c. Berfällung bes Flogwegs (burch vergelegte Baumftamme).
    - 6. Blug : und Streichfange (einzelne ober mehrere an eins ander befestigte fcwimmenbe Ballen, vor Muhlgraben u. f. w.).
    - y. Schwimmenbe, fteife Sauptfange (ben vorigen abnlich, nur breiter, größer und mit Pfahlen befeftigt).
    - 8. Rothfange (gur Referve unterhalb ber Sauptfange).
    - s. Stehenbe Sauptfange (eigentliche Flogrechen).
    - 5. Bewegliche Blogrechen.
  - d) Einrichtung ber Landun & und Magazinirungsplage.
  - e) Floß-Bor- und Rachaugenschein.

#### S. 355.

# Bolgverluft beim Moffen.

Bei allem Flößen unverbundenen Holzes sindet durch Sentholz und Abstoßen von Rinden und Splittern einiger Berlust statt, der um so größer ist, wenn das zu stößende Holz nicht gehörig trocken, der Floßweg in schlechtem Zustande oder die Führung nachlässig ist. Im Allgemeinen rechnet man auf Entfernungen von 2 die 3 Meilen 2 die Brocent Holzverlust.

Bolgtransport burch große Bloge und Rahne auf fchiffbaren Bluffen.

Der Transport bes Solzes auf ben groberen fcbiffbaren Rluffen und auf bebeutenbe Entfernungen burfte mobil nie in ben Bereich ber Forfiverwaltung und feine Schilb. mung alfo auch nicht hierber geboren; er fallt vielmehr eigenen Bunften, ben Flogern und Schiffeen, anbeim. Die Klöber bauen aus dem Langhole thre "Klöfe (Befibree)," bie auf bem Rhein und auf ber Donau zuweilen ungeheuere Großen erreichen und Sunberten von Menichen für bie weite Reife, gleich einer fcwimmenben Infel, jum Bohnplay Dienen. Von ber eigentlichen Schifferei unterscheibet fich biefer Transvort nicht nur baburch, bag bas Rloß felbft ber voraugsweise ju trunsportirende Gegenftand, ber hanbelsartitel, alfo Awed und Mittel zugleich ift, fonbern auch baburch, bag bie Fahrt ftets an ben Lauf ber Strome gebunden ift und nie in entgegengefester Richtung ober auf bem Meere unternommen werben fann. Die Schiffer bagegen fegeln mit ihren holzbelafteten Rabnen und Schiffen nach allen Richenngen über Strome und Seeen und weit über ben Ocean bin.

# \$. 357.

Ueber Berbinbung ber einzelnen Flofmethoben.

Die Mosmethoben, welche wie in ben verstehenden Beragraphen einzeln angebentet haben, sind nun aber leisnedwogs scharf von einander getrennt, sondern gehen vielsmehr durch Mittelstufen und Bereinigungen in einender über; ober es sind sogar mehrere ober alle zu größeren

Bloffpstemen verbunden, die unter einer Hauptleitung stehen. Während nämlich oft am Beginne der Bäche die 3. 851 und 852 beschriebenen funftlichen Borrichtungen angewendet werden mussen, so können bei ihrer späteren Bereinigung und Bergrößerung diese entweder zum Theil oder stellenweise, oder sogar für große Streden ganz wieder wegfallen, wie nun eben die örtlichen Verhältnisse es erlauben oder gebieten.

Eine folche complicirte Floganstalt findet man in Sachfen z. B. bei der Elsterstöße, die die voigtländischen Waldungen wit Leipzig verbindet. Die ideale Darstellung eines
ans allen üblichen Methoden und Einrichtungen zusammengesetzen Floßsystemes hat Jägerschmid auf dem Titelblatte.
der Abbildungen zu seinem Handbuch über Floswesen geliesert.

### S. 358.

# Ueber bas Flopperfonal.

Das zum Floswesen gehörige Personal ist in den verschiedenen Ländern auf sehr verschiedenen Weise zusammengesset; auch läßt sich keine allgemeine Regel darüber austelzen, da zu viel von der Ausdehnung und den localen Bershältnissen des Floswesens abhängt. Gewöhnlich besteht es aus folgenden drei Abtheilungen: 4) Direction, 2) Aufslichtspersonal, 3) Arbeitspersonal. Die erstere kann eine selbstständige Behörde, oder der obersten Forsverwaltzungsbehörde mit übertragen sein. Zu der zweiten wirdgewöhnlich das ausübende Forspersonal (Revierverwalter undergl.) verwendet, in so fern nicht durch das ganze Jahr fortdauernde Beaussichtigung größerer Bauten oder Holzevorräthe, oder zu große Entsernung von den Wäldern eigene

Flofftellen nothig macht. Die letteren bestehen aus Lohnober Accordarbeitern, die nur für die Zeit bes Flofens angenommen werden, wozu man aber vorzugsweise Balbarbeiter zu verwenden pflegt.

Außer bem eigentlichen Floggeschäft haben bie Beamten in ber Regel auch an ben sogenannten Flogvoraugenscheinen und Flognachaugenscheinen Theil zu nehmen, burch welche die Entschäbigungeansprüche ber angränzenden Grundund Mühlwerksbesitzer u. bergl. gerichtlich abgeschäpt werden.

Empfehlungewerthe Bucher über Holztraneport finb:

Jägerschmib, A. F. B., Sanbbuch für Golztransports und Floßs wesen, zum Gebrauch für Forstmanner und Golzhanbler.
2 Banbe mit 32 Tafeln. Rarleruhe, 4827. (Offenbar bas beste von allen.)

Leinbod, 3. G., bie Forftwirthichaft mit Beziehung auf ben Berge bau. 3 Thie. Leipzig, 4834, 4835.

v. Sponet, Graf C. F., Sanbbuch bes Flogwefens, vorzüglich für Forfimanner, Kameraliften und Flogbeamte. Stuttgart, 4825.

# 3weite Abtheilung.

# Von der Köhlerei.

Erfter Abichnitt.

Bon ber Berkohlung bes Solzes.

### Einleitung.

g. 359.

### Solgtoble.

Holzsohle ist ein Rucktand, welchen man bei ber burch Site ohne Verbrennung bewirften Umwandlung des Holzes erhalt. Die Holzsohle besteht größtentheils aus Kohlenstoff; Einige halten sie für Kohlenstofforydul, Andere für reinen Kohlenstoff, gemengt mit den wenigen erdigen und metallisschen Theilen, welche beim Verbrennen derselben als Asche zurückleiben.

# S. 360.

# Eigenfchaften ber Bolgtoble.

Eine gute, vollfommen verfohlte Holzsohle zeigt noch ganz die innere und außere Gestalt des Holzes, woraus fie bargestellt ift. Im verschtoffenen Raume ift sie seuerbestandig, bei Zutritt von atmosphärischer Luft aber brennt fie ohne Blamme.

Die Producte ihrer Berbrennung find Rohlensaure und Rohlenorphgas, ber Rudftand ift Afche. Sie ift ein guter

Elektricitätse, aber ein schlechter Barmeleiter, unauflöslich in Saure, nie ber Zaulnis unterworfen, in hohem Grabe hygrometrisch und mit einer, organische Stoffe entfarbenden und Metallorybe besorybirenden Eigenschaft begabt.

Die Histraft ber Kohle ift sehr verschieben. Gewöhnlich ift sie nur halb so groß, als die ber Holz-Quantität,
woraus sie bargestellt wurde. Das sicherste Bersahren, um
bie Histrast von Holz- oder Torssohle zu ermitteln, ift
bas von Berthier angegebene, wonach man untersucht,
wie viel Blei ein Theil Kohlenpulver aus gelber Glätte
reducirt.

Die Angaben über bas specifische Sewicht ber Holzfohle sind sehr verschieben, weil dasselbe von der Holzart,
bem Standorte, dem Alter, dem Theil des Stammes, der
Fällungszeit und anderen Umständen abhängt. Im Allgemeinen schwankt es zwischen 0,280 und 0,440, während
bas des Holzes zwischen 0,349 bis 0,929 liegt, wenn man
bas Gewicht des Wassers zu 4 annimmt. Auch die specisische Schwere der Holzschle hat man als Masstad für die
Dualität derselben benust (Bergwerksfreund 1836 Rr. 13.
S. 214.

## S. 361.

# Der Berteblungeproces.

Die entfernteren Samptbeftandtheile ober Grundfloffe Ves Holges find: Roblenftoff, Bafferfioff und Sauerftoff.

Den Kohlenftoff so rein als möglich und mit bem geringften Berlufte barzustellen, ist ber Hauptzwed ber Bertohlung. Dieses geschieht burch Ethipung bes Holzes bei möglichst geringem Luftzutritt. Dabei entweicht ber Bassenstoff theils in Newhindung mit Sauerstoff als Wasser, theils mit Kohlenstoff als Kohlenwassersoffsas; es entweicht seuner ein Theil des Kohlenwassersoffsas; es entmeicht seuner ein Theil des Kohlenstoffs in Berbindung mit
Sauerstoff als Rohlenorpdgas und kohlensaues Gas, und
endlich verdinden sich jene Grundstoffs in geringerer Menge zu wässeriger Estigläure und brenzlichem Del, welche gleichfalls in Gasgestalt entweichen. Zurüst bleibt — Kohle. Lettere ist bei dem Verkohlungsproces im Großen das Hauptproduct; die ersteren können zum Theil ausgesangen und als Rebenproducte benutzt werden. Je vollsommener der Verkohlungsproces geleitet wird, desta weniger Kohlenstoff entweicht (verbrennt) und desta mehr Kohle erhält man.

Außer bem Gewichtsverluft, welcher bei ber Verkahlung im verschlossenn Raum 0,4 bis 0,8 beträgt, sindet auch noch ein Bolumenverluft, das sogenannte Schwinden bes Holzes, statt. Dieses beträgt bei den verschiedenen Holzerten und Verhältnissen nach der Dimension der Dide und Breite 5 bis 20 Procent und in der Längenrichtung 40 bis 45 Procent.

# 9. 369.

3wed und Rugen ber Holzverfohlung.

3mede ber Bertohlung finb:

- 4) bie Sistraft bes Golges auf ein fleineres Bolumen und geringeres Gewicht ju reduciren,
- 2) einige für gewiffe technische Anwendung (g. B. bei'm Suttenbetriebe) nachtheilige Eigenschaften ber Berbrennung bes Bolges zu entfernen, ober auch
- 3) Roble ju anderer Benugang ale ber gewöhnlichen

ju erlangen, g. B. gur Pulverfabritation, jum fil-triren u. f. m.

Ein besonderer Ruben ber Berfohlung besteht für ben Forstmann in dem leichteren Transport der Kohle im Bergleich jum holze und in der schnelleren Begräumung zu großer Borrathe, wodurch der Biederandau befördert und Insectenschäben verhindert werden können.

## S. 363.

# Berfohlungemethoben.

Die Berfohlung bes Solges geschieht entweber

- 4) in verschloffenem Raume (Dfentohlerei) ober
- 2) in freiem Raume (Balbfohlerei).

Die erstere gehört nicht in bas Gebiet ber forftlichen Sulfswiffenschaften. Die lettere begreift alle Arten in sich, wie man im Walbe Holz in Kohlen verwandelt.

Die Berfohlung im Walbe fann entweber in regelmäßig auf verschiebene Beise aufgebauten Hausen, sogenannten "Meilern," ober in Gruben geschehen. Hiernach unterscheibet man:

- I. die Berfohlung in ftebenben Meilern,
- II. die Berfohlung in liegenden Meilern, und
- III. bie Berfohlung in Gruben.

Im stehenden Meiler stehen die Holzstude aufrecht ober wenig geneigt neben einander, im liegenden Meiler liegen ste wagrecht.

# **S.** 364.

# Allgemeine Borbemertungen.

Die Bertohlung in ftebenden Meilern hat fich bieber

im Allgemeinen als bie vortheilhaftefte bewährt; von ihr wird beghalb am ausführlichsten gehandelt werden.

Sommer und Herbst sind im Allgemeinen die besten Jahreszeiten zur Verkohlung; viel Regen und Wind oder allzugroße Hipe wirken nachtheilig auf ben Proces ein; im Winter zu verkohlen ist stets unvortheilhaft.

Der Köhler bebarf jum Berfohlungebetriebe folgenbe eigenthumliche Gerathichaften:

- 1) ben Bieh ober Spreißhaken ahnlich einer Spishaue,
- 2) ben Wahrhammer einen großen hölzernen Schlägel,
- 3) ben Sarfen mit 6 langen ichief gestellten, gewöhnlich eifernen Binten,
- 4) verschiebene Stangen Zundstangen, Füllstangen, Anhaltstangen u. s. w.

Ferner bebarf er holzerne und eiferne Schaufeln, Sauen, Rechen, Befen, Art, Sage u. f. w.

Eine Anzahl nahe bei einander liegender Rohlstellen (Meilerstellen), welche während eines Sommers von einerslei Arbeitspersonale besorgt werden, nennt man einen "Kohlenhai" ober "Kohlenschlag." Auf einem solchen Kohlenhai von 6 bis 8 Meilerstellen können im Laufe eines Jahres 700 bis 4000 Klaftern verkohlt werden, wozu an Arsbeitspersonale 4 Köhlermeister, 2 Knechte und 2 bis 3 Jungen nothig sind.

#### 9. 368.

# Burichtung ber Robiftellen.

Ift die zuzurichtende Stelle eine alte, schon bekohlte Stelle, so ist sie nur von Reuem durchzuhaden und von Burzeln und Steinen zu reinigen. Herauf wird um den in der Mitte einzuschlagenden Quandelpfahl ein Kreis von der Größe des Meilers beschrieben, und innerhalb dieses Kreises der Boden nach dem Mittelpuncte zu um 6 bis 42 Zoll erhöht. Diese Erhöhung nennt man den Anlauf; er wird theils zur Vermehrung des Juges gegeben, theils um den bei der Berkohlung sich bilbenden wässerigen Theilen einen Abzug zu gestatten. Die Stärfe dieses Ansteigens richtet sich nach der erforderlichen Stärfe des Juges und nach der Art des zu versohlenden Holzes.

Eben so, wie hier beschrieben, erfolgt im Allgemeinen auch die Zurichtung neuer Stellen; nur hat man dabei noch auf mehrere besondere Umstände Rücksicht zu nehmen. Bessindet sich z. B. die neue Stelle an einem Bergabhange, so muß man auf einer Seite in den Berg graben und das Ausgegrabene auf der anderen Seite aufstürzen. Da aber hierdurch der Zug auf der Thalseite durch den lockeren aufzeworsenen Boden befördert werden würde, so läßt man auf dieser Seite den Ablauf ganz weg oder macht ihn wenigstens geringer. Duellen und Bersumpfungen hat man durch tiese Gräben trocken zu legen und den Boden an solchen Stellen entweder zu pflastern oder mit Bohlwerf zu versehen.

An sehr steilen Bergabhängen bedient man sich wohl auch ber Bohl- ober Mauerstellen; ba aber ihre Anlage kostspielig und ber Zug auf benselben leicht unregelmäßig

ift, fo vermeibet man es lieber ganglich, Rohlenftellen an fteilen Bergabhangen angulegen.

#### £. 369.

#### Bom Richten.

Bundchst wird ber Quandel hergestellt. So wird namlich ber Theil des Meilers genannt, an welchem bas Anzunden erfolgt; er befindet sich in der Are des Meilers und wird auf verschiedene Weise vorgerichtet, je nachdem bas Anzunden von unten oder von oben erfolgen soll.

Für bas Angünden von unten werden um eine oder um mehrere fenkrechte Quandelstangen hrrum im unteren Theile des Meilers leicht entzündliche Materialien angeshäuft. Beim weiteren Fortschreiten des "Richtens" oder Ausbauens der Meiler wird nun ein starker Knüppel (ber Zünds oder Richtsnüppel) so auf den Boden der Kohlensstelle eingelegt, daß er als ein beweglicher Radius vom Quandel weg aus dem Meiler herausgezogen werden kann; der Naum, welcher dadurch entsteht, heißt das Jündloch, und dieses legt man stets nach der Himmelsgegend, wo der herrschende Wind nicht herkommt.

Für bas Anzunden von oben wird um ben Quandels pfahl herum ein sogenannter Quandelschaft errichtet, wels chen man vor bem Anzunden ober mahrend besselben mit "Branden," Kohlen und bergleichen anfüllt.

Eine andere Art von Quandel nennt man Gefrößes Quandel; fie ift besonders für Stockholz anzurathen und besteht aus einer Schicht fleiner Kohlen, welche nach ber ersten Scheithohe zwischen bas Holz bes Meilers eingelegt

bes Meilers fegen und mit Strebholgern befestigen fann, find bie anwendbarften Binbichauer.

#### S. 374.

Bom Anzänden und Regieren bes Feners.

Man unterscheibet, wie schon erwähnt, zwei verschiebene Arten bes Angundens.

- 4) Das Angunden von unten geschieht burch bas Bunds loch mittels ber Bunbftange, an deren einem Ende ein brensnender Strohwisch, Birkenschalen ober bergleichen befestigt und zu bem Duandel hineingebracht wirb.
- 2) Das Anzunden von oben geschieht, indem man bie im Quandelschacht enthaltenen Raterialien von oben ans gundet, ober indem man glühende Kohlen zuerst hinein und bann Kohlen und Brande barauf schüttet.

Für das Anzünden von oben hat Herr Tunner bei Turrach in Steiermark einen eisernen Quandelschacht, aus einzelnen auseinander gesetzten Theilen bestehend, in Answendung gebracht, welcher jedoch nur auf stehenden Berstohlungsplätzen mit Bortheil anwendbar sein dürste. Es soll dadurch ein regelmäßigerer Gang der Berkohlung und größeres Ausbringen bewirkt werden. (Bergl. Gewerbeblatt für Sachsen 1842, Rr. 37, und polytechnisches Centrals Blatt 1842, Rr. 33.)

hat man so ben Meiler entzündet, bergestalt, baß ein Erlöschen beffelben nicht mehr zu befürchten ist, so wird bas Bunbloch ober ber Duanbelschacht zugemacht. Jundchst steigt bann von bem Meiler ein bider weißer, später aber ein mehr gelblicher beizender Dampf auf; wenn sich bieser leyetete zeigt, ba fängt man an, die haube ftarter zu beweg-

fen, und zwar stets zuerst an der Bindseite. Nach dreibis vier Stunden wird der Bewurf rings herum mit einer Stange seitgeschlagen. Ist der Bewurf gleich anfangs zu dick und sest oder das Feuer zu heftig, so erfolgt leicht ein Schütten oder Schlagen des Meilers, welches durch plotsliche Explosion zu sehr gespannter Dämpse hervorgebracht wird. Die dadurch in der Decke entstehenden Löcher mussen so schnell als möglich wieder zugemacht werden.

Das Feuer, welches sich zuerst in ber Haube verbreitet, wird allmälig von oben nach unten geleitet, und bieses geschieht burch die Zuglöcher — Rauchlöcher, Raume — welche mit einem runden Holze durch den Bewurf und die Dede hindurch gestochen werden.

Wird ber Rauch ber Zuglöcher hell und blau, so ist bieß ein Zeichen ber Gaare; die Löcher muffen bann geschlossen werden. Die Gaare erfolgt bei Weilern von 8000 bis 5000 Kubiffuß Holzinhalt am 40ten bis 46ten Tage nach bem Anzunden.

## S. 375.

# Bom Füllen.

Während ber Verkohlung entstehen im Innern bes Meilers zuweilen leere Raume, die sich außen durch Tellen offenbaren und welche baldmöglichst wieder ausgefüllt werden muffen; diese Arbeit nennt man "das Füllen." Je weniger "Füllen" ein Meiler nöthig hat, besto besser ist es; ganz sind sie aber nicht wohl zu vermeiden.

# **§**. 376.

# Bom Abfühlen.

Das Abfühlen ift die lette ber Feuerarbeiten und wird Cotta, Grundrit der Forswissenschaft. 25

einen Tag nach bem Gaarwerben bes Meilers vorgenommen. "Gestübe"\*) und "Dede" werben mit der Arade abgefratt, und dann wird das reine trodene Gestübe wieder auf den Meiler geworfen, damit es zwischen die Kohlen riesele und das Feuer erstitse.

#### S. 377.

Bom Aufbrechen und Auslangen.

Dieß geschieht jedesmal von der Seite, wo der Wind nicht herkommt, nach und nach, und so, daß nach dem Auslangen von etwa 400 Aubiksuß Rohlen die Deffnung wieder zugeworfen und der Meiler an einem anderen Orte aufgebrochen wird.

Gewöhnlich verbindet man mit dem Auslangen ber Rohlen gugleich bas Sortiren berfelben nach Größe und Gate.

Die vorfommenben "Branbe" — nicht völlig verfohlte Holzstude — werben entweder gleich, wie sie find, verbraucht, ober zu bem Füllen des nächsten Meilers verwendet, ober in besonderen kleinen Meilern (Brandboden) verfohlt.

#### 11.

Bertohlung in liegenben Meilern.

§. 378.

Regelformige liegenbe Reiler. Diefe Meiler betommen im Aeußern bie Geftalt ber

<sup>\*)</sup> So nennen bie Robler nach ihrer Aunftsprache in ben meisten ganbern bie aufgeworfene Erbe. Am harz gebraucht man bafur ben Audrud: Dred.

stehenden Meiler; das Scheitholz aber, welches man vorzugsweise in ihnen verkohlt wird horizontal und radial in 4 bis 2 concentrischen Lagen eingelegt, und die äußere Fläche des Meilers durch treppensörmige Absätze parallel mit dem inneren Holzserne gemacht, welchen man zunächt um den Duaudel herum in Gestatt eines Regels aus aufrechtschenden Holzscheiten errichtet. Die übrige Behandlung ist hierauf fast ganz wie dei den stehenden Meilern. Diese Tegelsörmigen liegenden Meiler wurden von Karsten vorzeschlagen und vom Herrn Bergeommisstonsrath Lattermann nach mehrsachen Bersuchen auf seinem Eisenwerke Morgenröthe in Sachsen sehr zwecknäßig zesunden. Besonders sollen sie sich dichter sehen lassen und weniger Brände geben als die stehenden.

# **s**. 379.

Parallelepipebifche liegenbe Meiler, fogenannte Saufen.

Diese Berfohlungsart benutt man nur ba noch, wo ein großer Liebersuß an holz ift, 3. B. in den Wälbern Staubinaviens. Die Hilger werden babei in Studen von 40 bis 30 Fuß Länge neben und über einander gelegt. Die Bilbung und Behandlung solcher Meiler ift natürlichermeise von der vorbeschriebenen verschieden, kann aber billig hier übergangen werden, weil sie in Deutschland nicht leicht angewendet werden dürfte.

# Berfohlung in Gruben.

#### **£**. 380.

Befen und Anwenbbarteit berfelben.

Diese Bertohlung wird in 4 bis 5 Fuß tiefen und 6 bis 8 Fuß weiten Gruben vorgenommen, in beren mittelsten tiessten Punct man ein Bundel brennendes Reisig wirft und so lange mit zu verlohlendem Material (gewöhnlich Reisig) bedeck, bis die Grube voll ist, worauf man das Ganze mit Rasen und Erde bedeckt und so das Feuer dämpft. Rach 24 bis 36 Stunden ist dann gewöhnlich die Berkohlung beendigt. Früher hat man auch Scheitholz auf diese Weise verkohlt; da aber diese Methode höchst unvollkommen ist, so wendet man sie jest — wenn die Darstellung guter Holzschle der Hauptzweck ist — höchstens noch zur Verkohlung von Krüppels und Reisholz an, welches zu dem Ende in Bünsbel zusammengebunden wird.

Es tommen aber auch Fälle vor, wo die vortheilhafte Darstellung guter Holzschlen nicht der Hauptzweck ist, und bann kann die Grubenköhlerei noch jest zuweilen Anwendung sinden, z. B. wenn man Kohlen zur Pulversabrikation
erzeugen will, bei benen es hauptsächlich darauf ankommt,
daß sie gut gebrannt sind. Man wählt dazu besonders das Holz von Faulbaum, Linde, Weide, Hasel u. s. w.

Fernere Anwendung biefer Methode findet ftatt, wenn man mit geringen Koften Theer gewinnen will. Die Gru-

<sup>\*)</sup> In Spanien, wo man noch jest in Gruben verfohlt, legt man bas holz regelmäßig in bie Gruben ein und zündet es erft nach bem Bebeden von oben an. Karften's Eifenhuttenkunde Th. I. §. 384.

ben muffen bann ausgemauert und vom tiefften Puncte aus mit einer Abzugsröhre versehen sein, welche ben Theer in ein vorgelegtes Gefäß abführt. Man wählt bazu kienreiches Holz, besonders Stockholz.

Bom Ausbringen.

#### **G.** 384.

# Im Allgemeinen.

Die Größe und Gute bes Ausbringens an Kohlen hängt ab von ber Verfohlungsmethobe, ber localen Beschaffenheit ber Stelle, ber Witterung, ber Art und Gute bes Holzes, ber Gute ber Holzarbeiten und bem Gange ber Verfohlung. Man bestimmt bas Ausbringen entweber nach bem Rauminhalte, ober nach bem Gewichte bes eingesehten Holzes und ber erhaltenen Kohlen.

Das verfohlte Holzquantum bestimmt man entweder nach der Zahl der eingesetzten und nachgefüllten Klaftern oder Maßeinheiten, oder durch Berechnung des ganzen Reilers.

Berfahrt man auf die erftere Art, fo nimmt man gewöhnlich an, daß aufgeflaftertes

Aft- und Rnuppelholg 50 bis 55 Procent,

Stockholz . . . 50 - 60

Scheithold . . . 65 . 75

wirkliche Holzmaffe im Rlafterraume enthalte. Die Stamme gablt und berechnet man einzeln.

Bei ber zweiten Art berechnet man ben Inhalt bes ganzen Meilers und nimmt von bem erhaltenen Inhalt eben so viel Procent für ben mahren Holzgehalt an, wie viel eben für die verfchiebenen holgforten bei ber Auftlaftrumg angegeben find.

Will man bas Gewicht bes eingesetzten holges wiffen, so muß man vorher bas Gewicht einer Mabeinheit ber eingesetzten holgart bestimmen. Das ausgebrachte Rohlen-Duantum ermittelt man durch Meffen in besonderen Mastäften, Körben oder Bägen, ober bem Gewichte nach, inbem man ein solches bestimmtes Rapquantum genau wiegt.

# **5.** 382.

Bom Ausbringen in febenben Reilern.

Durchschnittlich beträgt bas Ausbringen in flehenben Meilern bem Bolumen nach:

bei Eichenholg 50 bis 60 Procent,

- Buchenholz 50 60
- Riefernholz 58 65 -
- s Fichtenholz 55 = 70 =
- s Tannenholz 55 = 70 sober bem Gewichte nach:

bei Eichenholg 40 bis 20 Brocent,

- = Riefernholz 45 = 20
- Buchenholz 20 25 -
- . Fichtenholg 20 x 30 x
  - = Tannenholy 20 = 30

Auf bem Berfohlungsplate zu Goreborf in Sachfen will man im Jahre 1829 bem Bolumen nach 94,7 Procent ausgebracht haben, wovon 88 Procent aus gwoden Kohlen bestanden haben fallen; ein ähnliches Ausbringen kann man jedoch in der Wirklichfeit nie verlangen, und es burfte wohl auch zu Görsborf nur auf bem Papiere bestanden haben.

#### S. 383.

Bom Ausbringen in liegenben Meilern.

Das Ausbringen in tegelförmigen liegenden Meilern ist im Allgemeinen dem in stehenden Meilern mindestens gleich; doch sind hierüber bis jest noch allzuwenig Ersahrungen bekannt. Das Ausbringen in parallelepipedischen liegenden Meilern kann man hingegen nach v. Berg durchichnittlich dem Volumen nach zu 55 bis 75 Procent und dem Gewichte nach zu 20 bis 25 Procent annehmen. Da man in diesen Meilern nur Nadelholz und zwar nur schöne statte Stämme verkohlt, so kann es nicht auffallen, daß das Ausbringen hier durchschnittlich besser erscheint als bei der Berkohlung in anderen Meilern. In Beziehung auf Güte haben aber die Kohlen aus kegelförmigen Meilern stets einen Borzug vor denen aus parallelepipedischen.

Bon der Gewinnung der Rebenproducte bei ber Waldfählerei.

S. 384.

Bom Theer.

Die Gewinnung bes Theers bei ber Walbtöhlerei ift besonders bei der Berkohlung in Gruben aussuhrbar, wie schon 8. 377 erwähnt wurde. Da aber die Verkohlung in Gruben im Allgemeinen unvortheilhaft ift, so wird man bei der Waldtöhlerei nur selten Gelegenheit zur Gewinnung des Theers haben; benn die Stellen der stehenden Meiler wie vorgeschlagen worden ist — gegen die Mitte hin

vertieft anzulegen und mit einer Abzugerohre zu versehen, um so ben Theer aufzusangen, ift mit manden Rachthellen für den Bersohlungsproces verbunden.

#### **£.** 385.

# Bom bolgeffig.

Allgemeiner aussuhrbar erscheint bagegen ble Gewinns ung bes Holzessiges bei ber Balbföhlerei; sie geschieht auf solgende Art:

In alle Zuglöcher des brennenden Meilers stedt man, nachdem die ersten allzuwässerigen Dämpse entwichen sind, metallene oder thonerne Röhren von 4½ bis 3 Zoll Durchmesser und leitet durch diese Röhren die aus dem Meiler ausströmenden saueren Dämpse in große Fässer, in welchen sie sich als schwacher Holzessig (Meilerwasser) niederschlagen. Auf den Verkohlungsproces wirft dieß, wenn nicht gar zu viele Röhren eingesteckt werden und dadurch zu großer Lustzutritt entsteht, wie dieß bei den Versuchen zu Görsdorf geschehen ist, durchaus nicht nachtheilig. Der ershaltene Holzessig bedarf aber einer kostspleisen Reinigung und Eindampfung.

# **\$.** .386.

# Vom Brandschurf.

Dieß ist eine harte seste Masse, welche aus Theer, Erbe und Kohlenklein zusammengebaden ist und sich fast immer nach Beendigung ber Kohlung von Rabelholz auf bem Boben ber Stelle vorsindet. Man hadt benfelben los und kann ihn zur Feuerung in Windosen benuten.

# Empfehlenswerthe Berte über Holzvertohlung finb:

- v. Berg, C. D. E., Anleitung zum Bertohlen bes Golzes. Darmsflabt, 4836.
- v. Dietrich, bas Ganze ber Berkohlung in ftehenben Meilern ober bie fogenannte italienische Köhlerei. 1847.
- Dumas, 3., Sandbuch ber angewandten Chemie. Aus bem Frangofifchen von G. A. und Fr. Engelharbt. Rurnberg, 4830.
- Frentag, F., von ber vortheilhaften Berfohlung bes Holzes in Meislern. Queblinburg und Leipzig 1834.
  - einige neue Erfahrungen aus dem Gebiete ber Eisenhuttens tunbe, holzverkohlung u. bergl. Queblinburg, 1839.
- Rarften, Ritter R. J. B., im Sanbbuch ber Gifenhattentunbe Thl. I. Berlin, 4825 und in feiner großen Metallurgie.
- Laurop, Chr. B., Grundfage ber Forftbenugung und Forfttechnologie. Deibelberg, 4840.
- Ueber bie Berkohlungsmethobe ju Achenthal in Aprol vergl. bie allgemeine Forfts und Jagdzeitung 4842, S. 326.

Und unter ben ausländischen Schriften besonders:

- af Uhr Berättelse am Kolings-Förök. Stockholm, 4814.
- Upplagan Handbok for Kolare Stockholm, 4823.
- Ebelman sur la carbonisation du bois Annales des mines 4843 T. III. p. 265.

# 3meiter Abschnitt.

Von ber Verkohlung bes Torfes.

**s**. 387.

Einleitung.

Die Gewinnung und Verwerthung bes Torfes fallt als eine Forfinebennung in ber Regel bem Forfipersonale anheim und ift nach \$. 457, wo von beffen Gewinnung

von bebeutender Bichtigfeit. Wie co nun beim Holze oft sehr vortheilhaft ift,
baffelbe im Balbe verfohlen zu laffen (§. 362), jo fann
auch beim Torf häusig berselbe Fall eintreten, und es wird
beshalb zwedmäßig sein, wenn jeder Forstmann eine allges
meine Kenntnis von dem Besen der Torfvertohlung besitzt.

#### **5.** 388.

Rothige Eigenschaften bes Torfes jur Bertohlung.

Der Torf ift in ben einzelnen Torflagern von ganz außerordentlicher Berschiedenheit, und bei Beitem nicht aller Torf eignet sich zum Bertohlen. Die Hauptbedingungen, welchen ein zu vertohlender Torf entsprechen muß, sind folgende:

- 4) Er muß möglichst rein und gleichförmig sein, b. h. er barf tein Holz und teine Burzelstude in sich enthalten, weil biefe schneller verfohlen und bann hohle Raume zu-rudlassen.
- 2) Er muß hinlanglichen Zusammenhalt haben, bamit er bei Einwirfung bes Feuers nicht zerfalle.
  - 3) Er barf endlich beim Berbrennen nicht mehr als bochftens 30 Procent Asche zurudlassen.

Torf, welcher weniger als 30 Procent erbige Theile enthält und nur den beiden ersteren Bedingungen nicht Genüge leistet, kann durch Ausbereitung oft noch zur Berkohlung tauglich gemacht werden. Dieß geschieht, indem man die Masse klar hackt, in einer Grube mit Wasser durchtritt, dabei die eingemengten Hold- und Wurzelstüde andscheidet und dann den gereinigten Torsschlamm in Ziegelsorm streicht oder prest. Die paffenbfte Größe ber gur Vertohlung bestimmten Ziegel ift:

15 Boll Länge, 4 bis 6 Boll Höhe und 6 Boll Breite.

#### **6.** 389.

#### Beftanbtheile bes Torfes.

So wie bas außere Ansehen, so ist auch die chemische Zusammensehung ber einzelnen Torfarten außerorbentlich verschieden. Aus mehreren Analysen ergeben sich folgende Gebalte:

15 bis 50 Procent Roble,

30 = 70 = fluchtige Theile, und

1 = 40 = Asche,

welche lettere wieder unter fehr verschiedenen Berhaltniffen aus Alfalien, Sauren, Erben und Metalloryden zusammengesett ift.

# **\$**. 390.

# Theorie ber Torfverkohlung.

Die Theorie ber Torfverfohlung ist bieselbe wie bie ber Holzversohlung. Auch hier kommt es barauf an, mit mögslichst geringem Materialverlust eine möglichst gute Kohle herzustellen. Man hat biesen Zweck burch verschiebene Mesthoden zu erreichen gesucht und unterscheibet besonders solsgende:

- 4) bie Bertohlung in Gruben,
- 2) bie Berfohlung in Deifern und
- . 3) bie Berfohlung in Defen.

#### 5. 391.

## Gewöhnlige Reilerverfohlung.

Auf einer Stelle, welche wie jur holzverfohlung vorgerichtet ift, werben 5000 bis 6000 Biegel ju einem fegelformigen Meiler aufgebaut, inbem man fie in concentrifchen Areifen, immer gegen bie Ditte geneigt, einfest. Bum Anjunden bes Meilers und jum Regieren bes Feuers werben auf bem Boben ber Stelle 4 rabiale Bunbgaffen von ber Dide eines Biegels ausgehalten; ber Reiler wird bierauf mit Rafen, Reifig ober Moos bebedt und bann mit Erbe ober Geftübe beworfen; boch läßt man tabei bie oberfte Alace von etwa 4 Duabratfuß Große unbebectt. Anzünden erfolgt sodann burch eine der 4 Zündagsien, welche an ber Binbfeite ftete mit einem Biegel jugefest werben. Sobald fich bas Reuer an ber oberften unbebedt gelaffenen Deffnung geigt, wird biefe mit Geftube gugeworfen und nun in die Haube ein Kranz von Rauchlöchern gestochen. Kommt ber Rauch aus biefen Löchern blau heraus und fann man mit einem eisernen Spieß leicht in ben Deiler hineinstechen, fo ift bieß ein Zeichen ber Gaare; bie obere Reihe ber Loder wird nun jugemacht und etwa einen guß tiefer eine zweite Reihe geftochen. So fommt man mit ben Rauchtochern allmälig bis an ben Fuß bes Meilers, und hierauf erfolgt bas Abfühlen und Auslangen ber Rohlen, ganz wie bei ber Bertohlung bes Holges in ftehenben Meilern.

# S. 392.

# Bertohlung in Salbofen.

Die Verfohlung des Torfes in gewöhnlichen Meilern ift mannichfach getabelt worden, und man hat ihr besonders

vorgeworfen, baß die Berfohlung mit zu viel Luftzutritt erfolge, und daß das Abfühlen der Kohlen im Meiler nicht gehörig von Statten gehe.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man diesen beiden Rachtheilen begegnen kann, wenn man die Torsmeiler mit 2 bis 3 Fuß hohen Mauern umgiebt und erst über diesen kegelförmig oder pyramidal aufdaut, je nachdem man sie rund oder vieredig herstellen will. Die Mauern mussen am Boden der Stelle mit einigen beliebig zu verschließenden Juglöchern versehen sein, und das Anzünden kann durch eine Jündgasse von unten oder durch einen Duandelsschacht von oden herein erfolgen. Auf ähnliche Art verkoafst man an mehreren Orten die Steinsohlen und vereinigt dabei die Bortheile einer sesten und lustdichten Umgebung mit einer beweglichen, stets nachsinkenden Bedeckung, durch welche letztere besonders die, in den Oesen oft entstehenden, hohlen Räume vermieden werden.

#### 6. 393.

# Aeltere Torfvertohlungeöfen.

Die ersten Torfverkohlungsöfen wurden vom Oberjägermeister von Lange erfunden und vom Oberforstmeister von Janthier auf dem Broden eingerichtet. Sie bestanden aus 40 Fuß hohen, runden, oben etwas kegelförmig zulaufenden, eisernen Kästen. Das Kohlenausbringen in diesen Defen war jedoch sehr gering. Rach denselben Principien erbaute man später zu Gottesgabe im Erzgebirge einen Torfverkohlungsosen aus Backeinen, welcher schon ein gunstigeres Ausbringen gewährte. Bessere Einrichtungen, welche

wir in ben folgenben Partigraphen fennen lernen werben, haben jeboch biefe erften Berfutje ganglich verbidugt.

#### S. 394.

Bofer'iche Torfverfohlungesfen.

Diese Defen, welche im Jahre 4822 zuerst zu Weisenstadt im Fichtelgebirge eingeführt wurden, bestanden ans einem 48 Fuß hohen, unten 42 und oben 6 Fuß weiten, von Ziegeln erbanten runden Schachte.). An threm ganzen Umfreise waren sie in verschiebenen Sohen mit kleinen Zuglöchern versehen, welche durch Blechtharen beliebig verschlossen werden konnten. Die obere Dessinning war die auf ein rundes, 2 Fuß weites Kulloch zugewöldt, welches letze tere mit einer Eisenplatte belegt ward.

In diese Defen wurden die Torfziegel regelmäßig eingeseth, oder auch nur hinein geschüttet und von unten angezündet. Gewöhnlich baute man 8 dergleichen Defen neben einander, welche 4 Arbeiter versorgen konnte. Die Berkohlung selbst dauerte 5 bis 6 Tage, und hierauf waren noch 4 Tage zum Abkühlen nottig. Im Fichtelgebirge wird sedach gegenwartig kein Torf mehr verkohlt.

# **\$.** 395.

granzofifche Torfvertoblungsofen.

34 Rothan in ben Bogefen hat man eine andere Art von Defen eingeführt, beren runder Schacht 42 Juf hoch, amten 6 Fuß und oben 5 Fuß welt hergestellt wird. In ihrer, aus Sandstein erbauten Umfassungsmaner befinden

<sup>\*)</sup> Shacht heißt ber leere Raum eines Dfens.

sich in der unteren Halfte 3 Reihen Zuglöcher über einanber, welche durch fegelförmige, mit Lehm beschlagene Holzstöpsel beliebig verschlossen werden können. Außerdem ist
am Boden des Osens noch eine Thur offen gelassen, welche
während der Versohlung bis auf eine kleine Oeffnung mit
Ziegeln zugesetz und mit einer Blechplatte bedeckt wird.
Die obere Deffnung, das Füllloch, ist mit einer gußeisernen
Platte bedeckt, die in der Mitte ein Loch hat, welches wieber mit einem Blechbeckel verschlossen ist, in dessen Mitte
sich abermals eine Dessung besindet, die durch einen zweiten Deckel verschlossen werden kann.

Das Füllen bes Ofens geschieht anfangs burch bie untere Thure und zwar regelmäßig um einen Quandelpfahl herum, später aber von oben burch das Fülloch. Ift der Ofen gefüllt, so wird der Quandel burch das Fülloch ausgezogen und badurch eine Deffnung gebildet, in welche man winige brennende Torsstüde wirst, um den Ofen in Brand zu bringen.

Beim Beginnen ber Vertohlung bleibt das Felloch offen, bie beiden oberen Löchevreihen aber werden geschlössen. Das Fortschreiten des Feuers beobachtet man durch die Juglöcher, indem man ein in einen Rahmen gesastes Glas davor halt. Erscheint durch diese Löcher der Torf weiß, so werden sie geschlossen und die darüber befindliche Reihe wird geöffnet. Wenn der Ofen nach etwa 20 Stunden aushört zu rauchen, so legt man den großen Blechbeckel auf das Füllloch und verschließt mit den Keineren Deckeln in der Maße, wie der Ofen absühlt, allmälig die Deffnung im großen Deckel.

Rach etwa 24 Stunden Abkühlungszeit wieb ber Ofen

mit Baffer begoffen und der fleine Destel luftdicht aufgeflebt. Rach abermals 24 Stunden ift die Abfühlung gewöhnlich beendet, die untere Thur wird nun aufgemacht, und die Kohlen werden durch selbige ausgezogen. Man wendet gegenwärtig diese Desen auch im Würtembergischen mit Vortheil an.

Eine andere Art von Defen hat man zu Croup verssucht; da man aber dabei auf die Sewinnung einiger Resbenproducte Rücksicht nahm, so ist die Einrichtung derselben zu complicirt, um sie hier näher zu entwickeln. Hierüber, so wie über die Berkohlung zu Rothau sindet man eine ansführliche Beschreibung in den Annales des Mines, seconde serie, seconde livraison, 1829, pag. 224 bis 254.

## S. 396.

Bom Ausbringen bei ber Torfverkohlung.

Die Qualität und Quantität des Ausbringens bei der Berfohlung des Torfes hängt, außer der Art und dem Gange der Berfohlung, so sehr von der Beschaffenheit des zu verkohlenden Materials ab, daß man durchaus nicht, ohne vorhergegangene nähere Untersuchung von dem Ausbringen einer Torfart auf das einer anderen schließen kann. Doch wird es gut sein, die mittleren Resultate einiger Torfsverkohlungsarten hier anzugeben.

Das Ausbringen bei ber Berfohlung in Meilern foll nach Karften 30 bis 40 Procent betragen, boch find hierüber feine örtlichen Bestimmungen vorhanden.

In den Moser'schen Torfverkohlungsöfen zu Weißensftadt brachte man 30 bis 40 Procent und in den Rothauer Defen bringt man durchschnittlich 35 Procent, dem Bolus men nach, und 24 Procent bem Gewicht nach aus. Dabei waren die Weißenstädter Torffohlen nach Rofer's Bersscherung von fo vorzüglicher Güte, daß sie die besten Fichstenkohlen bei Weitem übertrafen.

Ueber Bertohlung bes Torfes sind außer ben angeführten Annales des Mines besonders folgende Schriften zu empfehlen.

Rarften, Banbbuch ber Gifenhuttenfunbe, Th. I. S. 443.

Mofer, S. Ch., Torfbetrieb und Torfbenugung. Nurnberg, 4840.

Siehe, J. D., etwas über bas Berkohlen bes Torfes. Mit einer Borrebe herausgegeben von J. E. Siebe. 2. Auflage. Berlin. 4824.

Binfler, R. A., Bericht über bie Busammensehung, Berthverhaltniffe und Bertohlungofabigfeit ber vornehmften Corfforten bes Erzgebirges. Freiberg, 4840.

# Dritte Abtheilung.

# Gewinnung und Darffellung des Pechs.

# **\$**. 397.

## Gewinnungsarten.

Das Bech wird entweber aus bem beim Harzscharren erhaltenen Harz, ober aus bem Theer bargestellt, welches man in besonderen Theerofen gewinnt.

Bon ber Sewinnung des Harzes ift \$. 142 die Rebe gewesen; soll nun aus demselben, wie gewöhnlich geschieht, sogleich im Walde Pech dargestellt werden, so wird diese Arbeit entweder unter unmittelbare Leitung ober wenigstens unter Aufsicht des Forstpersonales zu stellen sein, und es ist deshalb gut, wenn der Forstmann auch hierüber einige Kenntnisse besitzt.

## Erftes Rapitel.

# Darftellung bes Pechs aus bem Barge.

# **\$.** 398.

Bereitung bes fogenannten burgunbifchen Bechs.

Das beim Harzscharren gewonnene Harz wird in einem Reffel mit etwas Wasser gesocht, in einen Sad von grober Leinwand, ben Harzsad, gegossen und in einer Harzpresse ausgepreßt, welche aus einem Troge besteht, auf bem ein hölzerner, mit Zapfen versehener Rahmen liegt. Wahrend ber Sad zwischen ben Zapfen gepreßt wird, vereinigt sich bas Bech balb zu einem Klumpen und wird in Tonnen geschlagen, nachdem man bas schwarze Wasser havon abgegossen hat. Dieß ist besonders die Bereitungsart bes sogenannten burgundischen Pechs.

#### 8. 399.

Bereitung bes weißen und rothen Beche.

Um weißes und rothes Bech barzustellen, wird bas Harz in einen großen, in einen Ofen eingemauerten Pechstessel gethan, bessen untere Dessnung sich über einer Rinne des Ofens besindet. Wird nun ein schwaches Feuer unter dem Kessel erhalten, so läuft das stüssige Harz oder der Theer aus dem Ressel durch die Rinne in ein untergesetzes Gesäs und wird nachber zu Pech eingekocht. Die beim ersten Einschmelzen im Pechsessel zurückleibenden unreinen und holzigen Theile, die sogenannten Harzgriesen, werden gewöhnlich zum Kienrußbrennen benutzt.

In den Pechhütten bringt man gewöhnlich 6 bis 8 Reffel am Umkreise eines Ofens an.

In der Gegend von Eibenstod im Erzgebirge slebet man das harz in einem 200 Dresbener Kannen saffenden kupsernen Kessel und schöpft es dann mit einem blechernen langgestielten Gefäße auf die sogenannte Seihe, wo es durch Stroh und Reisholz in einen Kasten ober in eine Grube läuft. Die Seihe wird dann über einem ausgehöhlten Steine angebrannt, wobei schwarzes oder sogenanntes Seihe pech abläuft.

Beim Pechfieben gehen burchschnittlich 30 Procent bem Bewichte nach verloren, so bas man rechnen fann, 400 Pfund reines Harz geben 70 Pfund Pech.

#### Smeites Rapitel.

# Darftellung des Pecis aus bem in befonderen Defen gewonnenen Theer.

# S. 400.

#### Bom Material.

Jum Theer- ober Pechbrennen benutt man besonders bie Stode und Burzeln der Kiefer (Pinus sylvestris). Je langer diese Stode nach Källung der Baume in der Erde stehen geblieben sind, besto concentrirter ist ihr Theersgehalt. Rachdem die Stode gerodet sind, werden sie stüde von 12 bis 18 Joll Lange geschnitten und flar gesspalten, wobei man das weniger kienige Hold, besonders ben Splint, absondert.

#### S. 401.

# Bon ben Defen.

Das Theerbrennen geschieht, wenn es nicht als Rebengewinnung bei der Berkohlung in Gruben behandelt wird, in 40 bis 42 Ellen hohen, 6 bis 8 Ellen weiten, kuppelförmig gewölbten runden Defen, welche mit einem Mantel umgeben sind, und deren gegen die Mitte hin vertiefte Sohle mit einem Ablausbrohre versehen ist. Die Feuerung dieser Defen geschieht in Zügen, welche um den unteren Theil derselben innerhalb des Mantels herumgehen; das Einsehen des Kiens aber erfolgt theils von unten, durch eine Thür, theils von oben durch eine in der Kuppel angebrachte Deffnung.

In der Rohn wendet man ahnliche Defen von keinesten Dimensionen an, 9 Fuß hoch und in Lichten 5½ Fuß weit. Die ganze Arbeit dauert in ihnen 2 Tage unter Aufsicht eines Mannes.

400 bis 450 Pf. Pech, 2 bis 2½ Maß Kienöl, 6 Malter Rohlen und ½ Klafter Berbrannt.

#### S. 402.

# Das Theerbrennen felbft.

Wenn bas Rienholz fo bicht als möglich in ben Dfen eingefett ift, fo werben Thure und obere Deffnung augefett: bagegen muß anfange in ber Ruppel - ober Rappe - noch ein Bugloch offen bleiben, bamit ber Dfen nicht fpringe. Sierauf fangt man an, in beiben Schurlochern ju feuern, worquf zuerft ein wafferhaltiger Theer, fogenannte "Galle" ablauft. Diefe bewahrt man befonders auf, um Wagenschmiere baraus ju fieben. Wenn hierauf ber eigentliche Theer abattlaufen beginnt, fo feuert man nur noch in einem Schürloche langfam fort. Rach etwa 3 Tagen bort ber Theer auf ju laufen; man verftopft nun bas loch und beschäftigt fich, mabrent ber Dfen ausfühlt, mit bem Ginfieben ber gewonnenen Educte. Buerft wird bas vom Theer abgeschöpfte Barg aus einer fupfernen Blafe überbestillirt und fo in ber Borlage Rienol erhalten. Dann wird bas jurud. gebliebene Barg im Bechteffel ju Bech eingesotten, und gulett endlich aus ber obengenannten Galle Wagenschmiere bargeftellt. Ift ber Dfen ausgefühlt, fo werben bie gebilbeten Rohlen ausgezogen und als folche benutt.

# S. 403.

# Bom Ausbringen.

In einem gewöhnlichen Bedofen werben etwa 2000 bis 2500 Kubiffuß Rien eingesetzt und baraus erhalten:

# 470 bis 220 Rannen Theer,

- 6 42 Bfund fcmarges Bech,
- 30 90 Duart Kienol, unb
  - . 40 Körbe Kohlen.

Idhrlich können in einem Ofen 42 bis 48 Branbe gemacht werben, wozu 280 bis 300 Klaftern Kien nöthig find. Da nun burchschnittlich auf 8 Klaftern Kiefernholz nur 4 Klafter brauchbarer Kien gerechnet werben kann, so ist für ben anhaltenden Betrieb eines Pechofens ein jährlicher Abtrieb von eina 2300 Klaftern Kiefern erforberlich.

Die Literatur über biefen Gegenstand ift nicht reich; wir empfehlen als leicht zu erlangen:

Laurop, Chr. B., Grunbfate ber Forftbenutung und Forfitechnologie, Deibelberg, 4810, Seite 274 bis 288, wo auch über Potascheffeben und Rienrugbrennen Giniges zu finben ift, und

Bfeil, Dr. 28., Forstbenugung und Forftechnologie. 2 Aufl. Berlin, 4840.

# 

#### S. 404.

# Grflarung.

Es kommen in manchen Ländern, besonders an Seestüften gebßere ober kleinere Streden Landes vor, wo der Boden bis zu einer nanhasten Tiefe aus Sand besteht, welcher sehr feinkörnig ist und so wemig bindende Theile enthält, daß et das Wasser schnell durch sich einnen und auch schnell verdunften läße. Liegt nun ein solcher Sandsboden unbedeckt, oder wird er seiner Decke berandt, so werden die leichten und ungebundenen Sandkörner bet trockenen Wetter vom Winde sortgeweht, so daß nicht nur auf dere gleichen Boden selbst sich keins Decke dilben kann, sondern auch die in dessen Umgegend liegenden besteren Bodenslächen von dem Sande überschüttet und unfruchtbar gemacht werden. Solchen Sand nennt man Alugsand, und die Anhäufzung besselben auf einer beträchtlichen Fläche heißt eine Sandssichelse.

# S. 405.

Ueber bie Binbung ber Ganbichollen im Allgemeinen.

Um die Sanbichollen zu binden und in tragbares Land zu verwandeln, ift es vorzüglich nöthig, durch gewiffe Borrichtungen dahin zu wirken, daß die Oberstäche derselben fest werde und sich nach und nach eine Decke auf ihr bilben könne. Diesen Zwed fucht man durch verschiedene Berfahr-

ungearten ju erreichen, welche unter bem Ramen "Sandschollenbau" befannt finb.

Pfeil in ber zweiten Ausgabe feiner neuen vollftanbigen Anleitung au Behandlung, Benubung und Schabung ber Forfte, 3. Abtheil. G. 44 u. f. unterscheibet hierbei ben Sanbbau an ber Seefufte und ben im Binnenlande. Der erftere besteht im Wesentlichen barin, bag ber Sanb aufgefangen und ju einem ichubenben Balle gebilbet wirb. mas burch ben Anbau folder Gemachle gefchiebt, welche bas immer wieberholte Ueberschütten nicht nur gut vertragen, fonbern es ju ihrer langeren Dauer fogar beburfen, und welche ben Sand mit ihren Ausschlägen ftets auf's Reue burchbringen, 3. B. bes Sanbrohre ober Salmgrafes (Arundo arenaria), mabrent beim Sanbbau im Binnenlande bie Absicht bloß babin geht, bas Wegwehen bes Saubes zu verhindern, weßhalb man bie Sandfläche von ber Windseite her mit sogenannten Coupirgaumen versieht, welche fich in gewiffen Entfernungen immer wieberholen.

Wenn die Sandschollen sehr groß sind, so erfordert ihre Behandlung ein eigenes Studium, und es würde viel zu weit führen, hier eine specielle Anweisung dazu zu erztheilen. Ich verweise daher auf die unten verzeichneten Schriften und beschränke mich hier auf einige Andeutungen.

#### **S.** 406.

Binbung kleiner Sanbichollen.

Man hat hierzu bie Ansaat ober Anpflanzung verschiebener Grasarten vorgeschlagen und angewendet, namentlich:

bas Sandriedgras, Carex arenarius, ben Sandhafer, Elymus arenarius, bas Sandrohr ober Halmgras, Arundo arenaria, und bie Queden, Triticum repens;

ŝ

ik

allein die Bindung der Sandschollen durch dergleichen Grafer ift nur da zu empfehlen, wo kein Holz angebaut werden darf, und Pfeil ift der Meinung, daß der Andau der
Sandgräser fälschlicherweise vom Sandbau an der Seeküste
auf den im Binnenlande übertragen worden sei. Bei diesem letzteren wird der Zweck am leichtesten und besten durch
den Holzandau erreicht, und zwar entweder durch die Ansaat oder die Anpflanzung der Kiefer, welche nach der
Meinung der Meisten sich hierzu am besten eignet, oder
auch durch die Anwendung der Stecklinge von Weiden und
Pappeln.

Bei der Ansaat der Kiefern zum Behuf des Sandsschollenbaues wird die Scholle im Frühjahre, wenn der Bosden noch naß ift, mit einzelnen tief gepflügten Furchen überszogen, um wo möglich bis auf den bindenden Boden zu kommen, auf welchem sich die Fenchtigkeit länger erhält. Dann wird der Riefersame gesäet und hierauf die ganze Scholle mit Nadelreisig bedeckt. Die Menge Reisigs beträgt hierbei 10 bis 60 Fuder pro Acker, je nachdem der Boden mehr oder weniger slüchtig ist, und ce ist am sichersten, die Zweige, mit dem Abhiebe nach der Windseite gekehrt, in den Boden einzustecken, damit sie dem Windseite Widerstand leisten.

Bur Kieferpflanzung auf Sanbschollen bebient man sich zwei bis vier Fuß hoher Pflanzlinge, läßt an diesen sehr große Ballen und pflanzt ste enge, hochstens brei Fuß weit von einander.

Die Stedlinge werben etwas langer als gewöhnlich ge-

macht und fchedg, von Binde abwärts, tief in ben Sand gestedt.

- In ber getrönten Breisschrift: Grundfate über bie Bebedung und Urbarmachung bes Flugfandes, von August Subert (Berlin, 1821), findet man ein recht vollfandiges Berzeichnis ber alteren Literatur über ben Sandschollenbau, wovon wir hier jedoch nur folgende Schriften anführen:
- v. Aropff, A. Ph., von ber Aultur ber Sandicollen, aus feinem Berte: Spftem und Grundfage bei Bermeffung, Einstheilung, Abschähung, Bewirthschaftung und Kultur ber Forften. Berlin, 4809.
- Biborg, Erich, Beschreibung ber Sanbgewächse und ihre Anwendung zur hemmung bes Flugsandes auf ber Kufte von Intiand. Kopenhagen, 4789.
- Beiben teller, 3. J., Anleitung jur Bearbeitung und Behanblung ber oben Grunbe und Sandwuften, um folde in Wiefen, Neder, Garten, 2c. umzuschaffen. 2. Aufl. Rurnberg, 4826.
- Bitfc, R., praktifcher Borfchlag, wie bas Gefet über bie Urbarmachung bes Flugfandes in Ungarn am leichteften realifirt werben tonne. Ofen, 4809.
- Als bas Reueste und Beste über ben Sanbschollenbau fuhren wir außerdem noch an:
  - Pfell, B., neue vollstänbige Anleitung zur Behanblung, Benutung und Schäung ber Forke. 3. Abiheilung: Forstschutz und Forstpolizeilehre. Berlin, 4834.

# Fünfte Abtheilung.

# Forst- und Sagbrecht.

# Einleitung.

#### S. 407.

# Bebeutung bes Bortes Recht.

Das Wort Recht hat hauptfachlich eine zweifache Besbeutung und bezeichnet

- 1) die Regeln und Borfchriften, welche bie Menfchen in ihren gegenseitigen Berhaltniffen zu einander zu beobachten haben, und
- 2) bie moraffiche Befugniß, entweber felbst etwas zu thun, ober zu verlangen, baß Andere zu unserem Bortheile etwas thun ober unterlassen.

In ersterer, ber objectiven, Bebeutung entsteht bas Wort Recht entweber aus reinen, aus ber sittlichen Natur bes Menschen und oft auch aus ber Ibee bes Staats abgeleiteten Bernunftbegriffen, bas Naturrecht, ober aus historischen Thätsachen, burch welche in bestimmten einzelnen Staaten berartige Normen für die menschlichen Berhältnisse entstanden sind, das positive Necht, und dieses Recht ist, je nachdem es auf Gesehen, b. h. auf Borschriften, welche die höchste Staatsgewalt für ihre Angehörigen gegeben, ober auf Meinung und Sitte des Bolks beruht, entweder geschriebenes Recht, ober Gewohnheitsrecht. Nacht den Gegenständen dieses Rechts wird es in Staatsrecht

sber öffentliches Recht und in Brivatrecht eingetheilt; jenes bezieht sich auf Berfassung und Regierung bes
Staats, dieses auf die rechtlichen Berhaltnisse der Privatpersonen zu einander. Die wissenschaftliche Darstellung der Rechtswahrheiten nennt man Rechtswissenschaft, und die mit deren Borschriften übereinstimmenden Handlungen bezeichnet man mit dem Beiworte: recht, so wie man die Uebereinstimmung der menschlichen Handlungen mit den Borschriften des Rechts Gerechtigkeit nennt.

In letterer, ber subjectiven Bedeutung, ift Recht gleichbedeutend mit Gerechtsame ober Gerechtigkeit in subjectivem Sinne, &. B. Jagd- ober Fischerei- Gerechtigkeit, und dem Recht in diesem Sinne steht stets eine Pflicht Anderer entgegen. Jum Schut dieser Rechte gehört der Zwang zu deren Anerkennung, der auf Anrusen der Bartelen von dem Staate ausgeübt wird.

Madelben, &., Lehrbuch bes heutigen romifchen Rechts, S. 4 bis 47.

# **\$.** 408.

Eintheilung bes Forft: und Jagbrechtes.

Das Forst- und Jagdrecht ist kein besonderer Theil der Rechtswissenschaft, wohl aber versteht man unter dieser Benennung alle auf Forst- und Jagdwesen sich beziehenden Borschriften des positiven Rechts über alle diesenigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche in Ansehung der Forst- und Jagdverhältnisse sich darstellen, und da diese Verhältnisse sich verschiedenartig gestalten, so begreift dieses Recht sowohl Theile des öffentlichen Rechts, als auch des Privatzechts in sich, und man hat

- a) Forfthoheiterecht,
- b) Forftprivatrecht unb
- c) Forftftrafrecht.

Erftes Rapitel.

# Forfthoheiterect.

S. 409.

Begriff.

Mit dem Ramen der Forst- und Jagdhoheit\*) bezeichnet man die der Staatsgewalt, als solcher, in Beziehung
auf alle im Staatsgebiete gelegenen Waldungen und Jagden zustehenden Befugnisse. Sie ist demnach sowohl ein
Theil der allgemeinen gesetzgebenden Gewalt, als der Verwaltung und namentlich der Polizeigewalt des Staates; sie
erstreckt sich auf alle und sebe, seiner Hoheit unterworfenen
Waldungen und Jagden. Krast berselben kann daher der
Staat die Eigenthumsrechte seiner Unterthanen hieran soweit einschränken, als es das allgemeine Wohl des Staates ersordert. Nach seinen Gegenständen stellt sich dieses
Hobeitsrecht

- a) als Forsthoheit im engeren Sinne und
- b) als Jagdhoheit

bar.

<sup>&</sup>quot;) In früherer Beit gebrauchte man für biefelbe fehr verschiedene Bezeichnungen, Forfibann, Wilbbann, forfiliche Obrigkeit ac., und bie alteren Rechtsgelehrten knüpften an biefe Benennungen höchft verschies benartige, oft unklare und historisch ganz unrichtige Begriffe. Bergl. C. 2. Stieglis, geschichtliche Darftellung der Eigenthumsrechte an Watb und Jagd . 30, 33 und . 36.

Berfchieben von ber Jagbhoheit ift bas Jagbregal\*). Diefes besteht in ber ausschließlichen Befugnif bes Staats, die Jagdgerechtigkeit, wenn diefelbe nicht Privatpersonen besonders ertheilt worden ift, in dem ganzen Umfange bes Staatsgebietes allein auszuüben.

Beber bas Raturrecht, nach welchem die Jagd Jedem freisteht, noch das alte gemeine beutsche Recht, nach welchem die Jagdgerechtigkeit ein Ausstuß des Grundeigenthums ift, aber bloß des alten sogenannten echten Eigenthums und jest der Rittergüter und ähnlicher Bestyungen, bei denen sich mehrere Rechte des früheren echten Eigenthums erhalten haben — kennt ein Jagdregal, und es ist dieses, wenn auch in vielen deutschen Ländern, wie z. B. in Sachsen, bestehend, nur durch das Territorialrecht begründet. In allen diesen Ländern, wa die Jagd ein Regal ist, gründet sich das Recht zu ihrer Ausübung von Seizten der Privatpersonen auf besondere Berleihungen und Privilegien.

Durch die von der Rationalversammlung zu Frankfurt a. M. berathenen Grundrechte für das beutsche Bolf ift dem Grundeigenthum die Berechtigung zur Jagd wieder zurudgegeben worden.

<sup>&</sup>quot;) Regalien, im weiteren Sinne, nennt man alle bem Staate zustehenden hoheitsrechte, die entweder wefentliche, b. h. zur Erreichung des Staatszwecks nothwendige, z. B. gesehgebende, richterliche Gewalt, ober zufällige, außerwesentliche Hoheitsrechte find. Lestere bestehen in einzelnen nugbaren, dem Staate vermöge positiver Bestimmungen zustehenden Rechten, und mit dem Worte Regalien im engeren Sinn, werden diese seich gewöhnlich bezeichnet. S. J. L. Rlüber, öffentliches Recht des deutschen Bundes, §. 97. s. 373 ff. Nur in der lesteren Bedeutung ift hier von einem Jagdregal die Rebe.

Die Jagbfolge, bas Recht, bas im eigenen Jagbgebiete verwundete Wilb in ein fremdes zu verfolgen und sich desselben baselbst zu bemächtigen, wird oft als ein Theil des Jagdregals angesehen, stand aber nach altdeutschem Rechte sedem Jagdberechtigten zu; eine Wirkung der Regalität der Jagd in vielen Ländern ist es, daß dieses Recht, um gegen siskalische Jagdbezirke ausgeübt zu werden, einer besonderen Begründung bedarf, während es daselbst der Fiscus gewöhnlich allgemein ausübt\*).

#### 3meites Rapitel.

# Forft = und Jagd = Privatrecht.

#### δ. 411.

Allgemeiner Begriff hiervon und vom Gigenthum.

Unter Forst- und Jagb-Privatrecht werben biejenigen Rechte verstanden, welche in Betreff der Waldungen und Jagden auf die gegenseitigen Berhältnisse der Staatöglieder und aller den Privaten insofern gleichzuachtenden Personen unter einander sich beziehen. Das vorzüglichste hierbei in Frage kommende Recht ist das Eigenthum an diesen Gezgenständen.

Eigenthum ift nämlich bas Recht, über bie Substanz einer Sache ober eines Rechts aus eigener Macht, mit Aus-

<sup>\*)</sup> In Sachsen ift bieses Recht, zur Zeit bes beutschen Reichs auch gegen benachbarte Staaten, auf bie Belehnung ber Markgrafen von Meißen mit bem Reichserzjägermeisteramte burch eine Urfunde von Karl IV. von 4350 begrunbet.

Cotta Grundris ber Forftwiffenschaft.

schließung Anderer, ju verfitgen. Wird es von Zemand allein ausgeübt, so ift es Alleineigenthum; fteht es mehreren zusammen zu, so ist es Miteigenthum oder auch Gessammteigenthum.

Das Gesammteigenthum an Walbungen sam befonbers früher in ben Walb- und Holzmarken, namentlich in Westphalen und am Rhein, oft vor und war von großer Wichtigkeit\*). In neuerer Zeit sind die Holzmarken oft aufgehoben und getheilt worden.

### S. 412.

#### Ausfluffe bes Balbeigenthums.

Ein jeber Eigenthumer eines Walbes hatte sonach eigentlich bas Recht,

- 4) bas in seinen Walbungen befindliche Hold zu fallen und zu feinem Rugen zu verwenden, wann und wie er will,
- 2) die Waldungen auszuroben und ben Baben in Aeder, Wiefen, Teiche 2c. zu verwandeln,
- 3), bie Mafinugung auszuüben, unb
- 4) beliebige Holgfulturen vorzunehmen und überhaupt in jeder Art frei über feinen Malb zu verfügen.

#### S. 413.

Einfchranfungen ber Balbeigenthumsrechte.

Gegen biefe, aus bem Begriff bes Eigenthums hervorgehenden Befugniffe tonnen aber mehrfache Ginfchrant-

<sup>\*)</sup> J. J. Reinhard, de jure forestali german. noc non de jure Markenrocht dicto Francs. 4759. Ferner: Freiherr R. F. L. von Low, über die Markgenoffenschaften. Geibelberg, 4829.

ungen statifinden, die entweber bas Forsthoheitsrecht (fiehe \$. 409) ober auch besondere Gefete und Verträge bestimmen.

Das Forsteigenthum kann also frei ober beschränkt sein; und alle beim Eigenthum im Allgemeinen vorkommenden Eintheilungen, 3. B. Alleineigenthum, Miteigenthum, Obereigenthum und nupbares Eigenthum 2c., kommen hierbei ebenfalls zur Anwendung.

#### S. 414.

### Jagbbefugnis.

Alles biefes gilt auch von ben Eigenthumsrechten an ber Jagb, welches jedoch, ba bas Wilb im Gebrauch seiner natürlichen Freiheit ben Aufenthalt häufig verändert, nur das Recht zu ber Ergreifung besselben innerhalb eines bestimmten Bezirks in sich faßt. Die Besugniß zur Ausübung der Jagd ist in den Ländern, wo kein Jagdregal besteht, als Zubehörung des Grundeigenthums dem Eigenthumer desselben zuständig; wo aber ein derartiges Resgal hergebracht ist, da muß sie besonders erworben sein

In ben mehrsten beutschen Landern findet sich eine, burch positive Gesete speciell vorgeschriebene Eintheilung ber Jagd in hohe und niebere, ober in hohe, mittlere und niebere, und häufig stehen auf einem und bemselben Grundstüde biese einzelnen Theile ber Jagd verschiebenen Personen zu.

In den Ländern, wo die Jagd Regal ift, begreift die Berleihung mit der Jagd im Allgemeinen, ohne nähere Angabe, ob mit der hohen 2c., in der Regel nur die Befugniß zur nieberen Jagb in sich, und wenn auch die volle Jagdgerechtsame Jemandem verlieben ist, so seben doch oft einige, zu berselben eigentlich gehörige Befugnisse, wie z. B. Thiergarten und Fasanerieen anzulegen zc., noch ganz besondere Erwerbstitel und Begnadigungen voraus.

Die Jagd ift, wenn fie Einem allein zusteht, Allein= jagd, wenn fie mehreren Personen verliehen ift, Mit= und Koppeljagd, und die ausgebehnteste Art der leteteren war sonft in einigen Gegenden Schwabens und Fran- tens die sogenannte freie Bursch\*).

Rach bem positiven Rechte in einzelnen beutschen Staaten hat der Landesherr oft noch das Recht der Borjagd (Borhate) und Lustjagd. Erstere besteht in der Besugniß, vor Anfang der Jagd in den Jagdrevieren der Unterthanen ein Mal zu jagen, ist aber auch oft auf Koppeljagden, besonders auf solche, bei denen der Fiscus Theilhaber ist, beschränkt. Lettere wird als ein persönliches Recht des Landesherrn beschrieben, in den Jagdbistricten der Unterthanen nach Belieben zu jagen.

Der Jagbinhaber ift verbunben, ben burch bas Bilb verursachten Schaben in Balbern und Fluren gu erfegen \*\*).

Durch bie Grundrechte bes beutschen Bolles werben biefe Bestimmungen wefentlich geandert.

<sup>\*) 3.</sup> Otto, freier Burich Befchreibung. Ulm, 4725. Burger= meifter, freier Burich Befchreibung. Ulm, 1721.

<sup>&</sup>quot;") Wie weit diese Berbindlichkeit geht, ob bloß jum Ersat bes burch übermäßigen Wilbstand und trot ber, von ben Grundbesitzern jum Schutz ihres Eigenthums getroffenen zwedmäßigen Borkehrungen entstandenen Schabens, ober jeden Schabens, ift noch ein ftreitiger Punct.

Roch mehr geschieht bieß burch bie Jagbgesete, welche im Jahre 1848 in verschiedenen Staaten Deutschlands erschienen sind. Diese find:

- 4) bas coburgiche vom 40. April,
- 2) bas schleswig-holsteinsche vom 47. April,
- 3) bas baieriche vom 4. Juni,
- 4) bas heffen-caffeliche vom 1. Juli,
- · 5) bas naffauische vom 45. Juli,
  - 6) bas babifche vom 25. Juli,
  - 7) bas heffen-barmftabtische vom 26. Juli,
  - 8) bas meiningensche vom 4. September,
  - 9) bas braunschweigsche vom 8. September,
- 40) bas fchmarzburg-fonbershaufenfche vom 42. September,
  - 44) bas fachfen-altenburgiche vom 24. September,
  - 42) bas preußische vom 34. October,
- 43) bas gothasche vom 24. November,
- 14) bas ichwarzburg-rudolftabtiche vom 4. December.

#### S. 415.

Erwerbungsarten bes Eigenthums an Balb und Jagb.

Die Walbeigenihumsrechte, welche einzelnen Personen an Walb und Jagb zustehen, werden ganz auf die nämliche Art erworben und auch wieder verloren, wie die anderen in den bürgerlichen Berhältnissen vorkommenden Eigenthumsrechte, z. B. durch Erbschaft, Berleihung, Kauf, Tausch, Berjährung zc. Nur von letzterer ist hier besonders zu bandeln.

Die Berjahrung ift ein Rechtsgrund, vermöge beffen man entweber ein Recht über bie Person aber bas Eigensthum eines Anberen baburch erwirbt, bag man fich im red-

lichen und ungestörten Besth besselben eine gesehlich bestimmte Zeit hindurch befunden hat (erwerbende Berjährung),
ober daß man von einer Verbindlichkeit gegene inen Anderen
dadurch, daß berselbe innerhalb eines gesehlich bestimmten
Zeitraumes sein Recht, ohne baran behindert worden zu sein,
nicht geltend gemacht hat, nach Ablauf gedachten Zeitraums
befreit wird (erlöschende Berjährung).

In Deutschland gilt jest im Allgemeinen die durch bas römische Recht eingeführte 30jährige Berjährungszeit, doch hat das Territorialrecht hierbei in vielfachen Beziehungen theils einschränkende, theils erweiternde Bestimmungen getroffen.

In Sachen behielt man bei beweglichen Sachen bie altere Berjährung von Jahr und Tag bei, fügte aber noch bie sachssichen Frist von 6 Wochen und 3 Tagen hinzu und bestimmte, daß bei unbeweglichen Gegenstanden, so wie bei Erwerdung und Beriöschung der Servituten (wo die Berjährung vorzüglich häusig vorsommt) die römische Berjährungszeit von 30 Jahren mit Hinzusügung von Jahr und Tag und der sächsischen Krist, also von 34 Jahren, 6 Wochen und 3 Tagen, gelten sollte. Ausnahmsweise ist für die Berjährung der Staats- und Privatguter des Regenten, so wie für die undeweglichen Sachen der Kirchen und milben Stiftungen ein vierzigiähriger und für alle Sachen der römischen Kirche ein 400jähriger Zeitraum vorgesschrieben.

Bei ber erlöschenben Berjahrung ber Dienstpflichtigkeit ift noch nothwendig, daß der Dienstberechtigte wenigstens breimal Gelegenheit gehabt, sich solche Dienste leiften gu laffen, und gleichwohl bavon keinen Gebrauch gemacht,

fonvern bie Dienste burch andere Berfonen ohne Borbehalt hat verrichten laffen.

#### S. 416.

Bon ben, bie Rechte bes Balbeigenthumers befchrantenben Dienstbarfeiten.

Servitut ober Dienstbarkeit ist eine zum Bortheil ansberer Personen vorhandene Beschränkung der Freiheit einer Sache, so daß ihr Eigenthümer entweder etwas, zu dem er permöge des Eigenthumes eigentlich berechtigt ist, nicht thun darf, oder etwas leiden muß, was andere Personen auf seinem Grundstüde zu thun berechtigt sind.

Alle Servituten find entweber perfonliche ober bingliche; jene find nur jum Bortheil einer gewiffen Berfon bestimmt und erlofden, wenn nicht ein fruberer Zeitpunct besbalb feftgefest ift, mit beren Leben; biefe fteben einem beftimmten Grundftude ju und find von jebem Gigenthus mer beffelben auszuüben. Diefes Grunbftud beißt bann bas herrichende und bas, auf bem bie Servitut ausgeubt wird, bas leibende ober bienenbe. Das Borbanbensein von Servituten wird nie vermuthet, sonbern muß ftets bewiesen werben. Jebe folche Servitut begrundet ein bingliches Recht an ber bienenben Sache, bas gegen jeben Gigenthumer beffelben geltenb ju machen ift, und fann nie in ber Berbinblichkeit, etwas ju thun, bestehen. Go wie jebes anbere, jo fann auch bas Balbeigenthum burch Dienftbarfeiten beschränft fein, bie entweber burch rechtsgultige Billenderflarungen (g. B. Bertrage) ober, was noch haufiger vortommt, burch Berjahrung entftanben finb. In Sachsen ift wegen ber, auf Beungung ber Waldnebennutungen sich beziehenden Servitute burch das Mandat vom 30. Juli 1813 §. 6 und hinsichtlich des Beholzungsrechtes in dem Ablösungsgeses vom 47. März 1832 §§. 103 und 450 die Bestimmung getroffen, daß diese Dienstbarkeiten künftig nur durch besondere, von der Hypothekendehörde des leibenden Grundstücks genehmigte, schristlich abgesaste Berträge erworden werden dürsen, und daß die Berjährung als Erwerdstitel nur dann gekten soll, wenn dieselbe, hinssichtlich der erstgedachten Dienstdarkeiten, am 30. Juli 1813 und in Betreff des Holzungsrechts den 31. December 1812 vollendet war.

Bu ben verschiebenen, bei Walbungen vorzüglich vor- fommenben Arten ber Servituten gehören

- a) von ben perfonlichen Servituten
- 4) ber Riegbrauch und
- 2) ber Gebrauch;
- b) von den Realfervituten, auch Grundgerechtigkeiten genannt,
  - 4) bas Holzungerecht,
  - 2) bie Maftgerechtigfeit,
  - 3) bie Sutungegerechtigfeit,
  - 4) bie Triftgerechtigfeit,
  - 5) bas Recht jum Streurechen,
  - 6) bas Recht ber Biehtranke,
  - 7) die Fußsteiggerechtigfeit,
  - 8) bie Fahrweggerechtigkeit,
  - 9) bas Bafferleitungerecht,
  - 40) bas Flogrecht,
  - 14) bas Recht jum Bargicharren und Theerschwellen,
  - 12) bas Begrafungerecht,

- 43) bas Recht, Sand, Thon, ober Lehm zu graben und Steine zu brechen, und
- 14) bas Recht gur Jagb.

### S. 417.

Erlauterungen zu vorftehenben Paragraphen.

Der Nießbrauch (usus fructus) eines Waldes ist dasjenige Recht an einem fremden Walde, fraft bessen der Berechtigte befugt ist, diesen überhaupt so vollständig zu benuten und zu gebrauchen, als es unbeschadet der Substanz der Sache geschehen kann.

Verschieben von bem Nießbrauch ift ber Gebrauch an einer fremben Walbung, vermöge beffen ber Berechtigte bie Nupungen aus bem bienenden Walbe insoweit beziehen barf, als es seine ober ber Seinigen Bedursniffe erforbern.

## Bu 1.

Das Holzungs- ober Beholzungsrecht ift ein, bem Eisgenthümer gines Grundstücks ober auch einer Person ober Gemeinde zustehendes Recht, aus einem fremden Walde Holz zu nehmen. Dieses Recht ist gewöhnlich beschränkt, d. B. auf Bauholz, Windbruch, Leseholz, Stocholz, bessondere Holzarten u. s. w.

Bauholz zu neuen Anlagen, welche zur Zeit bes Erwerbes ber Servitut nicht vorhanden waren, barf ber Berechtigte nicht entnehmen.

Eine besondere Art ift die Befugniß jum Raff = und Leseholz, in Folge beren der Berechtigte nur das auf dem Boden liegende abgestorbene Holz nehmen darf, welches mit den Händen oder über das Anie zerbrochen werden kann.

Der Gebranch schneidenber Inftrumente ift hierbei in ber Regel verboten.

## Bu 2.

Die Maftgerechtigkeit ift bas Recht, bie Maftfruchte eines fremben Balbes burch eine gewiffe Bahl von Schweisnen zu benuten.

## Bu 3.

Die Hutgerechtigkeit ift die Befugniß, in einem fremben Balbe Lieh zur Weibe gehen zu laffen. Diese Gerechtsame ist entweder bestimmt ober unbestimmt, je nachdem die Sattung des Liehes ober die Zahl besselben, ober die Art und die Zeit ausbrucklich benannt ist ober nicht.

Ausgeschloffen von ber Beibe find alle nicht vierfüßisgen und alle mit anstedenden Krantheiten behafteten Thiere und hinsichtlich ber Hutung oft selbst in ben eigenen Balbern, nach dem besonderen Rechte mehrerer Staaten, wie 3. B. in Sachsen die Ziegen.

In besonderem Bezuge zu biefer Dienftbanfeit fieht:

- a) bie Mithut, welche bem Eigenthumer bes bienens ben Grunbftude gufteht, unb
- b) die Koppelhutung. Wird nämlich von mehreren Grundstücksbesitzern auf ihren Grundstücken gegensfeitig bie Hutgerechtigkeit ausgeübt, so heißt bieses die Koppelhutung.

Die Berbindlichkeit bes Berechtigten, einem Hirten bas Bieh zu übergeben, ift eine wesentlich zu erfüllende Obliegenheit; auch spricht die Ausübung ber Servitut ben Berechtigten von dem Etsah bes außergewöhnlichen Schabens, ber burch sein Bieh bem Walbe erwächk, nicht los, sowie

auch ber Dienende oft bas Recht ber Cautionssorberung für ben Sall hat, wenn frankes Bieh eingetrieben wirb.

Der Dienende kann ben Berechtigten so lange von der Behütung junger Bestände ausschließen, bis der Ansstug, die Saat, die Pflanzung, ober der Ausschlag dem Maule des Viehes entwachsen ist, wenn nicht besondere Bestimmungen, z. B. nach dem Alter des Holzes, stattsinden. In den mehrsten Staaten bestehen hierüber specielle Vorschriften, die in Sachsen durch das Mandat vom 30. Juli 4843, die Waldnebennutzungen betreffend, gegeben sind.

## Bu 4.

Die Triftgerechtigkeit ist die Befugniß, bas zur Beibe gehende Bieh durch einen fremben Walb treiben und auch barüber, soweit es die Breite des zur Durchtrift erforderslichen Weges erlaubt, fahren zu durfen.

Auf Beibe fann ber Trifiberechtigte feinen Anspruch machen. Auch find in ber Regel bie Ziegen und bas Feber- vieh von ber Triftgerechtigkeit ausgeschlossen.

# Bu 5.

Das Recht zum Streusammeln besteht in ber Besugniß, in einer fremben Walbung Laub, Rabeln und andere, zur Streu zu nutenbe Walbproducte zu holen.

Der Berechtigte barf in ber Regel nur so viel Streu sammeln, als sein eigener Bebarf erfordert, und ist bei Ausübung ber Gerechtigkeit an die gesehlich bestimmte Zeit und an die für ben Wald weniger schädlichen Orte-gebunden.

Das wichtigste Gefet in Sachfen in biefer Sinficht war bieber bas icon angeführte Manbat vom 30, Juli 4818.

### Bu 6.

Das Recht zur Biehtranke besteht in ber Befugniß, bas Bieh auf ein frembes Grundstud zur Tranke zu treiben. Das Schöpfen ober Holen bes Waffers ift in Diefer Dienstbarkeit nicht mit begriffen.

## Bu 7.

Die Fußsteigegerechtigkeit besteht in ber Befugnif, burch einen fremben Balb zu geben und zu reiten.

## Bu 8.

Die Fahrweggerechtigkeit ist bas Recht, außer ben gewöhnlichen Wegen einen Weg in einem fremben Walbe zum Privatgebrauch befahren zu burfen. Diese Servitut enthält zugleich die vorhergebachte Befugniß in sich, sowie die Triftgerechtigkeit insoweit, daß Vieh an Striden auf bergleichen Wegen geführt werden kann.

## Zu 9.

Die Wafferleitungsgerechtigkeit ift die Befugniß, entweber Baffer burch einen fremben Wald herbei- ober in benselben abzuleiten.

# Bu 40...

Die Floggerechtigkeit begründet bas Recht, Solz auf einem fremben Bache flogen zu durfen.

# Bu 44.

Der zum Harzscharren Berechtigte darf nur auf hierzu ihm angewiesenen Stellen in ber bienenden Waldung sein Recht ausüben; auch ift er keineswegs berechtigt, nach Willstür Harz zu gewinnen, sondern es finden hierüber gewöhnslich besondere Borschriften und Beschränfungen statt. Der zum Theerschwellen Befugte hat sich in der Regel nur auf

bie nach bem Abtriebe jurudgebliebenen Rieferftode ju befchranten.

## 3u 12.

Das Begrafungsrecht besteht in ber Befugnif, aus bem Balbe eines Anderen so viel Gras zu holen, als ber Berechtigte für fein eigenes Bieh bebarf.

## Bu 13.

Das Recht, Sand, Thon und Lehm zu graben und Steine zu brechen, gestattet dem Berechtigten dieses bloß zu seinem eigenen Bedarf, wenn nicht ausbrudlich etwas Anderes bestimmt ist.

## Bu 44.

Die Jagbgerechtigkeit, wie sie hier in Betracht fommt, besteht in berBesugnis, in einem fremben Walbe ober Felbe zu jagen. Dieses Recht, als Servitut, beschränft sich entweber auf eine bestimmte Art von Wild, ober eine bestimmte Art der Jagd, ober auch bloß auf die Wildfolge.

Berpachtung ber Jagb begründet feine Dienftbarfett.

Drittes Rapitel.

Forfiftrafrect.

S. 418.

Begriff.

Das Forftstrafrecht begreift bie rechtlichen Grundfabe, welche auf bas burch strafbare Sandlungen zwischen ber beleibigten Staatsgesellschaft einerseits und bem Berbrecher

ober Frevler andererseits begründete Rechtsverhältnis in

Es behnt aber seine Gebote, Berbote und Strafen nicht nur auf solche Hanblungen aus, welche wirkliche Rechtsverlehungen enthalten, sondern auch auf solche, wor- aus Rechtsverlehungen leicht entstehen könnten, g. B. auf ben Gebrauch des Feuers in Waldungen bei stürmischer oder trockener Witterung.

Da das Recht, Strafgesete in Forstsachen zu erlaffen, nur der Staatsgewalt angehört, die Anwendung der Forstsftrafgesete aber in der Regel den Justizbehörden übertragen ist, so braucht hier nicht von den auf die Forstvergehen gesesten. Strafen gehandelt zu werden, sondern es sind bloß die Forstvergehen aufzusühren oder namhaft zu machen, besonders da dem Forstbeamten nur obliegt, die Forsten so viel als möglich gegen Forstvergehen zu schühen, deshalb gehörige Aussicht zu führen und die entdecken Vergehen anzuzeigen, ihm aber keineswegs zusteht, Strafen selbst zu verhängen.

#### £. 449.

# Solzbiebstahl.

Wer wissentlich fremdes Holz ohne Einwilligung des Eigenthumers oder Inhabers an sich nimmt, um dasselbe für sich oder Andere zu gewinnen, begeht den Holzdiebstahl. In Sachsen wird jedoch die Zueignung zum Begriff des Holzdiebstahls nicht erfordert, sondern derselbe wird schon durch Fällung des Holzes und bergleichen begangen. (Siehe Wese, die Untersuchung und Bestrafung der Forstverbrechen betreffend, vom 2. April 4838 §. 3).

Gefährlicher Holzbiebstahl wird es, wenn er mit bemaff-

neter Sant, b. h. mit folden Inftrumenten, mit welchen gewöhnlich eine forperliche Berletung bewirft wird, und in ber Absicht, diese Waffen nöthigen Kalls zu gebrauchen, ober burch Einbruch und burch Ginfteigen in einen umgaunten Ort, ober von brei ober mehreren vereinigten und ber Bfandung fich widersependen Bersonen vollbracht wird. so wie auch ber wiederholte und ber bei Racht und an Sonn- und Keiertagen, sowie jum Berfauf bes gestoblenen Solzes und mit allen gefährlichen Wertzeugen verübte Solzbiebftahl, nicht minder ber, bei bem fich ber Dieb eines Wagens ober Schlittens jum Fortschaffen bes gestohlenen Holzes bebiente, wird gewöhnlich, namentlich in Sachsen, barter ale ber gemeine Solzbiebstahl bestraft. Die Aneignung bes Barges, bes Moofes und ber Streu, fo lange bergleichen Gegenstände nicht in Gewahrsam gebracht find, wird in Sachsen eben fo wie ber Solzbiebstahl bestraft.

Partierer und Hehler eines Holzbiebstahls haben ebenfalls mit ben Dieben gleiche Strafe zu leiben.

### S. 420.

# Balbbranbftiftung.

Die Walbbrandstiftung besteht in ber Anzundung eines Waldes, verbunden mit Gefahr für bas Eigenthum ober Leben Anderer.

Rach allgemeinem Recht ift die That vollbracht, sabalb bas angezündete Holz Flamme gegeben, nicht aber, wenn es nur geglimmt, ober bloß bas Material zum Anzünden gebrannt hat.

\$. 421.

holz- und Balbfrevel gegen Kameral- und Polizeigefete. Diefe find folgende:

4) bas Holzholen außer ben bestimmten Holztagen,

- 2) muthwillige Beschädigungen von Baumen, Kulturen, Bermachungen ic.,
- 3) bas Abfahren bes Solzes, ehe foldes angewiefen ift,
- 4) bie Behutung noch nicht hutbarer ober nicht zur Trift gehöriger Balborte, ober mit nicht babin geshörigen Bieharten,
- 5) bas unbefugte Laubstreifeln,
- 6) bas unberechtigte Ginfammeln ber Baumfruchte,
- 7) bas Grafen ohne Erlaubnif und bergleichen mehr.

#### S. 422.

### Bon ber Bilbbieberei.

Der Wildbieberei macht sich berjenige schulbig, welcher wissentlich in fremden Wildbahnen bas Wild ohne Erlaubniß fängt oder schießt, gleichviel ob solches bes Rupens halber oder bloß zum Bergnügen geschieht. Früher standen auf dem Wildbiebstahl ungemein harte Strafen, die Wildbiebse wurden gerädert, gestreuzigt, lebendig unter Steinen begraben, auf Hirsche geschmiedet, von Hunden zerrissen, man stach ihnen die Augen aus und hieb ihnen die rechte Hand ab. Jeht ist man von diesen grausamen Strafen abgesommen, und Viele nehmen sogar an, daß der Wildschüße nicht einmal einen wirklichen Diebstahl begeht, weil sich bas Wildpret in unverschlossenen Jagbbezirsen noch in keisnes Wenschen Eigenthum besindet.

In Sachsen gelten wegen bes Wildbiebftahls zwar die Grundsate vom gewöhnlichen Diebstahl, bennoch aber ift in bem Criminalgesethuch vom 30. Marz 1838, Art. 275, schon das unbefugte Gewehrtragen mit Gefängnifftrafe belegt.

#### S. 423.

### Geringere Balbfrevel.

Diese find folgenbe:

- 4) bas heben bes Wildes mit hunden auf frembem Jagbgebiet,
- 2) bas unbefugte Ansgraben ber Fuchfe und Dachfe und bas Auslofen berfelben aus Gifen,
- 3) bas unbefugte Ausnehmen ber Bogel aus Schlingen,
- 4) bas Auenehmen ber Gier aus Reftern,
- 5) bas Aufgreifen bes jungen Bilbes,
- 6) bas Jagen ju gefchloffener Beit,
- 7) bas unbefugte Gewehrtragen, unb
- 8) bie Mitfichführung lediger Sunde auf fremdem Jagbgebiet.

Da alle bas Forft- und Jagbrecht bilbenben einzelnen Bestimmungen theils bem Staats-, theils bem Privatrechte angehören, so find bie einzelnen Gegenstände besselben auch in allen Lehr- und Handbuchern bes beutschen Staats- und Privatrechts mit abgehandelt.

Der große Umfang ber Rechtswissenschaft, bas praktische Bedürfniß und oft auch einzelne Streitfragen haben aber bewirkt, baß eben so wie über andere einzelne Gegenstänbe ber Rechtswissenschaft auch über die hierher gehörigen befondere Schriften erschienen find.

Die hauptfächlichften bavon finb:

4) Rechtsgeschichtliche Berte:

Behlen, St., Lehrbuch ber beutschen Forste und Sagogeschichte. Frankfurt, 1831. (Dem Berfasser fehlt jedes eigene und grundliche Quellenftubium.)

Cotta, Grundrig ber Forftwiffenicaft.

- Stieglis, C. L., gefcichtliche Darftellung ber Eigenthums-Berbaltniffe an Balb und Jago in Deutschland von ben alteften Beiten bis jur Ausbildung ber Landeshohelt. Leipzig, 4832.
- Stiffer, g. U., Forft: und Jagb-Siftorie ber Deutschen, 2. Auflage, v. h. G. Franke, Leipzig, 4754. (Dieß enthalt wenigftens fehr ichabenswerthe Materialien.)
- 2) Cammlung von Forft: und Jagbgefeben:
  - Fritsch, Ah., corpus juris venatorio-forestalis. Jen. 4675. Fol. (Spater neu aufgelegt.)
  - Heinze, E. A. C., bie Preußischen Jagbgesehe mit besonderer Rudsicht auf das herzogthum Schlesten und die Grafschaft Glas. 2. Auslage. Liegnis, 4830.
  - Mullenkampf, F. D. F., Sammlungen ber Forstorbnungen versschiedener Lander, 4. Theil, Mainz, 4794. 2. Abeil forts gesetzt von R. E. Freiherrn von Moll. Salzburg, 4796. (Auch unter bem Titel: R. E. v. Moll, fortgesetzt Mullens kampfiche Sammlung ber Forstorbnungen zc. 4. Theil.)
    (In vielen spitematischen Schriften find noch mehrere Forstsund Jagdgesetzt theils ganz abgedruckt, theils excerpirt.)
- 3) Schriften über bas gemeine, in Deutschland giltige Rorft, und Jagbrecht:
  - Beck, J. J., tractatus de jurisdictione forestali. Bon ber forfts Lichen Obrigfeit, Forfigerechtigfeit und Wilbbann. 2. Aufl. Rurnberg, 4737. (Unbrauchbar.)
  - Georg, F. A., Institutiones juris forestalis Germanorum. Francof. 4802.
  - Reinhard, J. J. Tr., de jure forestali Germanorum nec non de jure Mürkerrecht dicto Ed. II. Franc. 4759. (Diesc beiben lesteren Schriften gehoren zu ben befferen.)
  - Schenk, R. F., Handbuch über Forstrecht und Forstpolizei. Gotha, 4825. Auch unter dem Titel: die Forst: und Jagdwissensschaft in allen ihren Theilen 2c. von J. M. Bechstein und E. P. Laurop, 44. Theil: Forstrecht und Forstpolizei. (Das Brauchbarke und Beste dieser Art.)
  - Schilling, E. M., Lehrhuch bes gemeinen, in Deutschland giltigen Forft: und Jagbrechts. Dresben, 4822. (Eine nur mittels maßige Schrift voll historischer Irrthumer.)
- 4) Schriften über bas Forft: und Jagbrecht einzelner beutschen Staaten.
  - Behlen, St., und C. B. Laurop, Sanbbuch ber Forft: und Jagbs gefetgebung im Großherzogthum Baben, auch unter bem

- Altel: Spftematische Sammlung ber Forft- und Sagbgefete ber beutschen Bunvesstaaten. 4. Banb. Mannheim, 4827.
- Codex Augusteus systematicus venatorio-forestalis. Jagd: und Forstrecht nach Chursachs. Gefehen in sphematischer Ordnung entworfen. (Berf. v. Lindenau.) Leipzig, 1792.
- Frissche, L., Rechtskunde für Forfts und Landwirthe bes Königs reichs Sachsen. Dresben und Leipzig, 4847.
- Mofer, S. C., bas Forstrecht nach allgemeinen Grunben ber Forstwiffenschaft und in Berbindung des allgemeinen Landrechts für die Breußischen Staaten. 9. Auflage. Leipzig, 4843.
- Schilling, E. M., Sandbuch bes im Konigreiche Sachsen giltigen Forft: und Jagdrechts. Leipzig, 4827.
- Schmiblin, 3. G., handbuch ber murtembergifchen Forftgefetsgebung. 2. Thie. Stuttgart, 4822 und 4823.
- Beller, Ph., die Forst:, Jagd: und Kischerei-Polizei in den Preußischen Staaten. 3 Thie. Quedlindurg und Leipzig, 4830 und 4834.
- 5) Schriften über einzelne Theile bes Forft- und Jagbe rechts. (Es find hier nur einige Monographieen angeführt; in fast allen Sammlungen von Rechtssprüchen, Decisionen, Responsen, Duaftionen zc. finden sich viele hierher gehörige Abhandlungen.)
  - a) über einzelne Theile bes Forftrechte;
  - Bottger, &. L. Ch., Beitrage jur Erlauterung bes Forftrechts. Giegen, 4802.
  - Krebs, P. H., tract. juris, de Ligno et Lapide etc. aug. Sindel. 4700 (Sebr unbrauchbar.)
  - v. Low, R. F. L. Freifi., über bie Markgenoffenschaften. Beibelberg. 4829. (Gang porguglich.)
    - b) über bie Jagb und besondere über bie Regalität berfelben:
  - v. Berg, bie Jagofrage im Jahre 1848. Dresben und Leipzig, 1849.
  - v. Beuft, 3. E., Tr. de jure venandi et bannoferino, von ber Jagbs unb Bilbbannes-Gerechtigfeit. Jena, 4744. (Geifts lofe Compilation.)
  - Bilberbed, C. L., Debuction gegen bie vermeintliche Regalität ber Jagben. 2. Aufl. Belle, 4744. (Eine schwülftige Procesfchrift, enthält aber gute Nachweisungen.)
  - Buri, F. C. behauptete Borrechte ber ulten Koniglichen Bannforfte, nebst einer Abhandlung über bie Regalität ber Jagben. Frankfurt, 4744. (Eine gute Abhandlung mit fehr brauchs baren Urfunden.)
  - v. 3dftatt, 3. A. Freib., grundliche Abhandlungen von ben Sago-

rechten (herausgegeben von 3. Fr. Rieit.) Maruberg, 4749. (Rur mittelmäßig.)

Labbe, Bewährung bes Jagbregals. Belle, 4734.

Miccins, C. G., zuverläffiger Entwurf von ber in Deutschland üblichen Jagbgerechtigfelt. 2. Aufl. Rarnberg, 4772.

Struben, D. G., Vindiciae juris venandi nobilitatis Germ. Hildesiae, 4789. (Diese beiben Schriften find bie besten über biefen Gegenstanb.)

#### S. 121.

Allgemeine Betrachtungen über Forftpolizei und Beftrafung ber Forftverbrechen.

Es find bei Beurtheilung der Forftverbrechen viele Umftande zu berücksichtigen, wodurch dieselben im Bergleich zu ben übrigen Berbrechen einen abgesonderten Standpunct erhalten. Deshalb hat man es benn auch in den meisten Ländern für nothig erachtet, für sie ein besonderes Gesetz zu entwersen.

Auf der einen Seite fann man sich zu Milderungen bewogen fühlen, wenn man sieht, daß oft einzelne Forstspercher nur durch die äußerste Roth dazu verleitet werben, von dem großen Borrath, der sie umgiedt, einen kleinen unmerklichen Theil zu entwenden, um sich selbst und die Ihrigen vor dem empfindlichsten Froste zu schützen. Auf der anderen Seize aber drängen vielsache allgemeine höchst wichtige und zugleich näher zu belenchtende Rücssichten zu einer größeren Strenge. Man hat bei der Gesetzgebung es stets als einen Grundsatz angenommen, daß der Diebstahl von, ihrer Natur nach schwer zu bewachenden, also nothwendig mehr dem öffentlichen Bertrauen übergebenen Gegenständen, z. B. von Feldsrüchten, härter zu bestrasen sein als der von Gegenständen, die, obwohl unverschlossen, dennoch vom Bester leichter verwahrt und bewacht werden

können. Run ift aber, seiner Ratur nach, tein Segenstand so schwierig zu bewachen als eben ber Wald, ba nicht nur ber große unverschlossene Flächenraum, ben er bebeck, sonbern auch seine eigene Undurchsichtigkeit die Aufsicht außersorbentlich erschweren.

Ein zweiter, sehr wichtiger Umftand, ben man bei Abfassung eines Forststrafgesetes zu berücksichtigen hat, ist ber,
daß ber Schaben, welcher nicht nur burch Holzbiebstahl,
sondern überhaupt durch fast sedes Forstverbrechen für ben Wasdbesitzer herbeigeführt wird, oft um ein Bielsaches gröber ist als ber gegenwärtige Werth des entwendeten ober
beschädigten Gegenstandes.

Dieses find rein rechtliche Rudsichten. Dazu treten aber auch noch sehr wichtige ftaatswirthschaftliche.

Es herricht leiber in ben meisten Gegenden Deutschlands das Borurtheil, Holzdiebstahl sei kein eigentlicher Diebstahl, er gilt nicht für eine ehrlose Handlung; den Holzdieb trifft keine öffentliche Schande, seine Bekannten fühlen gewöhnlich nur Mitleid, nicht Abscheu, wenn er ertappt wurde; wohl selten durfte deshalb ein Holzdiebstahl von Anderen zur Anzeige gebracht werden, als von benen, die durch ihr Amt oder ihren Bortheil dazu veranlaßt sind.

Man halt nun einmal bas Holz für eine Art von Gemeingut, welches Gott für den beliebigen Gebrauch Aller wachsen laffe. Ansichten, die sich aus den Zeiten des Holz- überflusses herschreiben und aus jenen, wo die Wälber Deutschlands wirklich noch Gemeingut waren. Bevor aber diese, in unserem Zeitalter höchst verderblichen Ansichten durch Berücksichtigung beim Schuluntereicht oder durch was sonst immer für Mittel aus dem Bolke entsernt sind, wird-

es um fo fowerer fein, die Ausübung bes Holadiebstabls fraftig ju binbern. Durch biefe Boltsmeinung, burch bie Schwierigfeit ber Beauffichtigung, burch bas gunehmenbe allgemeine Bedürfnis bes Solges bei fteigenber Bevolferung und Berminberung ber Walbungen, und burch einige locale Umftanbe haben sich in einigen Gegenben Deutschlands bie holzbiebfidble bis ju einem folden Grabe vermehrt, baß fie eine theilweise Devastation ber Balbungen theils ichon berbeigeführt haben, theils unausbleiblich herbeiführen werben, wenn man feine Mittel finbet, fie einzuschränfen, benn bas Uebel machft mit seinen Kolgen; je mehr bie Balber abnehmen, besto mehr werben bie Solapreise fteigen, und bie Die Balbbevastation aber wirb Diebstäble zunehmen. burch ben Solzbiebftahl auf zweierlei Art herbeigeführt, einmal burch Entnehmung bes Holzes zur unpassenden Zeit und am unrechten Orte, bann aber auch burch bie Gefahrbung bes Eigenthums. Privatbefiter, welchen ber Schut ihrer Balbungen noch fowieriger wirb als bem Staate, faben fich icon mehrfach baburch veranlagt, ihre Balber abzutreiben und in Felber umzuwandeln. Um fo mehr wurden baburch bie Holzbiebstähle in die noch vorhandenen Balbungen concentrirt, und wollte man bem Uebel nicht fraftig entgegenwirken, so murbe unverantwortlicher Solzmangel für unfere Rachkommen bie fichere Kolge fein.

Bei einem so überhandnehmenden Berbrechen hat der Gefetgeber zugleich auch zu bedenken, welchen hochft nachtheiligen moralischen Einfluß eine solche ganzliche Richtachtung fremden Eigenthums und bes Gesetzes nach sich ziehen muß, wenn sie, immer mehr und mehr um sich greifend, zusletzt alle Granzen überschreitet.

Mehrfach und gewiß sehr richtig unterscheibet man verschiedene specielle Ursachen und baraus hervorgehende Kategorieen des Holzbiebstahls,

- 4) bas Solzstehlen nur jum eigenen Bebarf, unb
- 2) bas Holzstehlen, um Sandel mit dem Gestohlenen zu treiben, die handwerksmäßige Holzbieberei.

Gewiß sind biese beiben Grade verschieden zu beurtheis Icn, und es unterscheiben sich die zur ersten Kategorie ges hörigen wieder in solche, die nur aus dringender Noth, aus Gesahr zu erfrieren, nur in einzelnen Fällen das fremde Eigenthum angreifen, und in solche, die aus Nichtachtung des Rechtes, aus Gewohnheit, oder weil ihnen die Geles genheit eben gunftig ift, ihren Holzbedarf stehlen, ohne daß sie durch wirkliche Noth dazu veranlaßt werden.

Um ber bringenden Roth der ersteren einigermaßen abzuhelsen, hat man die gewiß sehr zweckmäßige Anlegung
von Holzmagazinen vorgeschlagen, aus denen Arme zu jeder
Zeit Holz in geringen Quantitäten und zu billigen Preisen
erhalten können, und sehr wünschenswerth aus Rücklichten
bes Mitleids sowohl, als der größeren Sicherung des Eigenthums, wäre es, daß an die ärmsten Klassen der Bevölferung aus den Staatswaldungen gewisse Quantitäten
von Holz sogar unentgeltlich vertheilt wurden, damit dann
die Gesehe mit um so größerer Strenge ausgeübt werden
könnten, ohne den Schein der Unbilligkeit nach sich zu
ziehen.

Um bagegen ben unter 2) bezeichneten Holzbieben von Profession bas Sandwert zu legen, find erschwerenbe Bestimmungen für Wiederholungsfälle und für Zusammen-

rottungen von holpbieben, fowie bie Confiscation einiger Betfjeuge gewiß febe medmäßig.

Um enblich ben immer fühlbarer werbenden Holzmangel in einigen Gegenden, von bem der Holzbiebstahl zugleich Ursache und Folge ist, durch möglichste Hebung aller Ursachen Einhalt zu thun, scheint es zwedmäßig und hochst wichtig, auf Berbesserung der Feuerungsvorrichtungen, namentlich in den ländlichen Haushaltungen, auf Holzersparungen aller Art und auf vielsachere Anwendung anderer Brennmaterialien, z. B. des Torfes, hinzuwirfen.

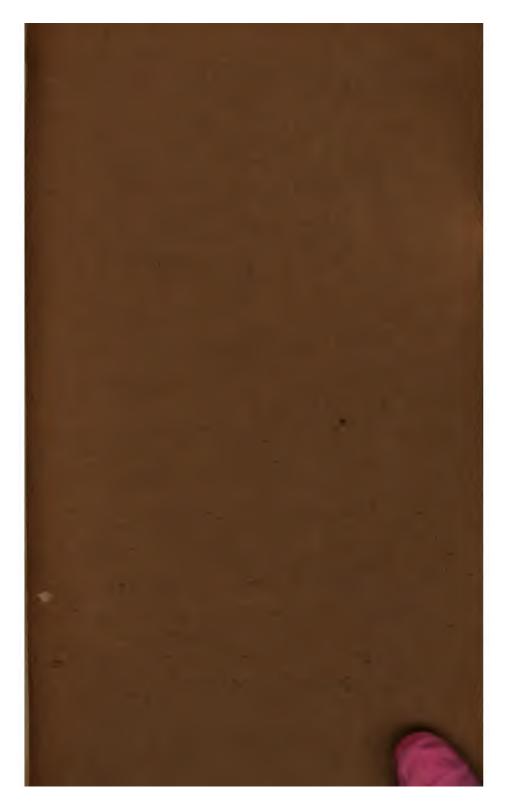

